### Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press".) Inland.

Der große Streik.

Unterhandlungen im Gange.-Die Grubenbesiger hoffen, daß die Rohlengraber nach und nach zur Arbeit gurudfehren werden. -Es verlantet indeß, daß fie Ronzessionen machen wollen. -3m Lager ber Arbeiter ift man anderer Unficht. - Brafident Mitchell erflärt heute Bormittag, daß die Situation unverändert fei. - In der Streifregion ift alles ruhig und die Anwesenheit | boren.

des Militars unnöthig. Wilfesbarre, Pa., 28. Cept. Co weit wie jest bie Lage beurtheilt wer= ben tann, ift nur bann bas Enbe bes Streifs in furger Beit bevorftebend, wenn bie Gifenbahnen Rongeffionen machen und ihre Raten berabfegen. Mur bann, fo fcheint es, werben bie Grubenbefiger die Lohne um 10 Brogent erhöhen. Das Refultat ber geftern abgehaltenen Berathungen ber Gru= benbesiger ift geheim geblieben, boch ber= lautete, bag biele ber Unmefenben bon ber beabsichtigten Lohnerhöhung nichts miffen wollten, wogegen bie Bertreter ber Ladawanna Company fich bereit erflärt haben follen, ben verlangten Bu= fcuß zu bewilligen. Im Allgemeinen follen bie Grubenbefiger bie Soffnung begen, baß bie Arbeiter im Laufe ber nächsten Woche nach und nach ihre Be= schäftigung wieber aufnehmen werben.

Pottsville, Ba., 29. Gept. Man ift hier babon überzeugt, bag ber Streit ohne die Unerkennung ber Organifa= tion ber Unitet Mine Workers, auf beren Beranlaffung er begonnen wur= be, nicht erledigt werben tonne. Die Arbeiter werben unter feiner Bebin= gung bie Beschäftigung wieber aufneh: nehmen, wenn Brafibent Mitchell nicht eine bahingehende Weifung erläßt. In ber Nachbarschaft von Chamofin machten bie Beamten ber Grubenbefiger ben bergeblichen Berfuch, bie Arbeiter ju bem Berfprechen gu bewegen, am 1. Oftober bie Arbeit wieber aufzunehmen. Diefe Bemühung murbe bon ben Arbeitern als ein Beweis der Schwäche aufgefaßt. Gin hier aufgetauchtes Gerücht, wonach bie Grubenbefiger farbige Rohlengraber aus Birginien importiren wollen, wird bon ben Grubenbesigern fowohl, als auch bon ben Arbeiterführern als grunblos bezeichnet.

ballen Rohlengrube meldete fich heute eine bedeutende Angahl von Leuten gur Arbeit, nachbem infolge berichiebener Agitationsversammlungen etwa 90 Prozent der Kohlengräber sich Streifern angeschloffen hatten. Die Führer bes Streifes erflaren inbeg, baß bie Leute, welche fich gur Arbeit melbeten, nur ihre Wertzeuge fuchen und biefelben bis gum Ende bes Streits vergraben wollten.

Chenanboah, 29. Gept. Seute Rach mittag findet zwischen Beneral Cobin, Cheriff Toole, ben Bertretern ber Grubenbesiger und ben Führern ber Streifer eine Ronfereng ftatt und bem Musfall berfelben wird mit großem Intereffe entgegensehen. General Cobin fagte, bag ber Diftritt bolltommen ruhig und eine weitere Unmefenheit ber Truppen beshalb nicht nöthig fei. Ghe er indeg feine Bortehrungen trifft, will er bie Meinungen aller Betheilig= ten entgegennehmen.

Sagleton, 29. Gept. Mitchell erflärte beute Bormittag um 10 Uhr, bag bie Situation fich nicht verandert habe, baß er aber etwas Reues erwarte. Geine Aufmertfamteit murbe auf ein Berücht hingelentt, mo= nach berichiebene ausländische Gruben= arbeiter erflart hatten, bag bie Roth fie in wenigen Tagen gwingen werbe, gur Arbeit gurudgutehren. Er erflarte, bag er barüber nichts miffe.

Geftern Abend murbe ein Berfuch gemacht, bie Butte, welche William Sheleola, ein Richt=Streifer, bewohnt, mit Dynamit in Die Luft gu fprengen. Die Sutte murbe nur leicht beschäbigt. Die Thater find unbefannt.

Rem Port, 29. Gept. Der Preis ber harttohlen ging heute um einen Dollar herunter. Diefe Thatfache wirb als ein Beweis bafür angesehen, baf man auf ein balbiges Enbe bes Streits rech= net. Db bie Gifenbahnen ihre Fracht= raten ermäßigt haben, ift nicht befannt, boch hieß es, bag bie Grubenbefiger fich herbeilaffen murben, bei bem Abichlug einer Bereinbarung bie Union nicht bollftanbig ju übergeben. Es beißt, baß fie in ben berfchiebenen Roblen= gruben ben Arbeitern Rongeffionen machen und gur Wieberaufnahme ihrer Thätigfeit beranlaffen wollen, mahrenb melder Zeit ein Schiedsgericht bie fcwebenben Fragen lofen foll. Gine Lohnerhöhung bon 10 Prozent foll in Musficht genommen worben fein. Bra= fibent Sanre von ber Lebigh Ballen Coal Company hatte heute eine Unterrebung mit John Martle bon ber Jebbo Roblengruben, boch weigerte er bas Refultat berfelben mitgu=

theilen. Die "Evening Poft" fagt heute baß bas Enbe bes Streits beborftebenb fei.

fügt aber bingu. baf bie Breife ber Rohlen infolge ber Lohnerhöhung um 25 Prozent höher bleiben würben, wie

hazleton, 29. Sept. heute Nachmit= tag um 1 Uhr ertlärte Präfibent Mit= chell auf Befragen, bag er nichts Reues mitzutheilen habe und bie weiteren Entwidlungen abwarte. Ueber bie Nachricht, bag die Grubenbefiger im Begriff feien, ihren Leuten Rongeffio= nen zu machen, wollte er fich nicht auslaffen, boch erflärte er, bag er auger feinen Unterbeamten Niemanben ge=

Scranton, Ba., 29. Sept. In ber Ladawanna-Rohlenregion hat fich am Schluß ber zweiten Streitwoche nichts berändert. Die Arbeiterführer find in Sinficht einer möglicherweise bebor= ftebenben Bereinbarung beauftragt, ben Gruben folange fern gu bleiben, bis fie etwas bon Prafibent Mitchell

#### Gocbels Ermordung.

Frankfort, Rn., 29. Sept. Die Ber= theibiger bes megen Ermorbung bon Billiam Goebel ju Tobe verurtheilten James howard haben betreffs ihres Untrages für einen neuen Brogek meis tere beschworene Aussagen eingereicht. Diefelben richten fich befonbers gegen bie Gefchworenen in bem Prozeg gegen Soward. Gine biefer Musfage ift pon Soward unterzeichnet, welcher geltenb macht, bag bie Befchworenen mahrenb bes Prozeffes nicht immer gufammen= gehalten murben. Gine fenfationelle Musfage machte John W. Ron, Clerk bes Apellationsrichters White für bie Er ertlärte, bag er am Morgen bes Tages, an welchem ber Morbanfall auf Goebel gemacht murbe, B. L. Guffn, einen prominenten Republitaner, traf, welcher fagte: "Goebel wird nie Gouverneur werben. Er wird fterben, ehe bie Legislatur gu= fammentritt". Der Beuge habe ermi=

auch getöbtet werben würde, worauf Guffn gefagt habe: "Rein, wir haben bafür geforgt, baß folches nicht ge=

Boeren-Ginwanderung.

bert, bag in einem folchen Fall Taylor

St. Paul, Minn., 29. Sept. Die "Globe" berichtet, baß hunderte, viel= leicht taufenbe bon Boeren fich im Rordwesten biefes Lanbes Beimftätten fuchen werben. Der Sollander, Theodor Bongrecht, welcher bie letten Jahre in ben fübafrifanischen Republiten qu= brachte, fteht mit ben Gifenbahnen betr. billiger Transportation ber Ginmande= rer in Unterhandlung. Er fagt, bag taufenbe bon Boeren fich entichloffen hätten, ihre Beimath zu berlaffen, um

#### ber Frembherrschaft zu entgehen. Brnan in Rord Dafota.

Fargo, N. D., 29. Sept. In Be= gleitung einer großen Ungahl promi= nenter Demofraten bon n. Dafota, melche" ihm bis Aberbeen enige= gengefahren waren, tam William 3. Bryan heute nach Nord-Dakota und hielt in Santinfon eine fünf Di= nuten lange Rebe bon ber Blatform eines Gifenbahnwagens. Gein nach= fter Aufenthalt mar in Wahpeton. In feinen Reben zog er hauptfächlich gegen bie Trufts zu Felbe und berbammte bie Philippinen=Politit ber Regierung.

#### Unfehnliches Geichent.

New York, 29 Sept. Mus Freube bariiber, daß fein Schwiegersohn, ber Bergog von Marlborough, unverlett aus bem fübafritanischen Rriege beim= gefehrt ift, hat William R. Banber= bilt feiner Tochter ein Gefchent bon ei= ner halben Million Dollars gemacht. Die Bergogin befindet fich jest in Befellschaft ihres Gemahls in Baris, um bas Gelb in antiten Möbeln unb Deforationen für bas neue Bebäude in Manfair anzulegen.

#### Politifces.

Bictor, Colo., 29. Gept. Der be= mofratifche Rlub von Bictor hat eine Resolution angenommen, in welcher er ben Angriff auf Gouverneur Roofevelt bebauert, aber erflart, bag bie Re= publifaner eine Dummheit begingen, indem fie Bouberneur Roofevelt beran= lagten, unter ben Aufpizien bes Rene= gaten und Berrathers Ebwarb D. Wolcott nach Colorado zu kommen.

#### Beuer im Schiffsraum.

New Orleans, 29. Sept. 3mSchiffsraum bes großen Dampfers "Umeri= can", Rapt. Daniels, brach heute Mor= gen um 4 Uhr ein Teuer aus, welches noch nicht gelöscht ift, tropbem acht Sprigen in Thatigteit finb. Die La= bung bes Dampfers besteht in 35,000 Bufhel Beigen und 2000 Ballen Baumwolle und wird jebenfalls fcmer beschäbigt werben.

#### Heberichwemmung.

Fort Borth, Ter., 29. Sept. Der Trinity-Fluß ift noch fortwährend im Steigen begriffen, bas Baffer über= schwemmt bas Land und verschiebene werthvolle Farmen find bereits bollftanbig ruinirt. Die Brude ber Rod Jeland-Bahn nahe Newart wurde zer-

#### Bom Arbeitsmartt.

Joliet, 29. Sept. In verschiebenen Abtheilungen ber Illinois Steel Co. find bie Thuren für bie Dauer eines Monats ober länger gefcoloffen worben. Etwa 500 Arbeiter find außer Beschäftigung. Gine Erflarung für bie Entlaffung ber Arbeiter wurde nicht

#### gelindere Sailen.

Die beutiche Regierung ftimmt ihre Forderungen herab. - Gintlebereinfommen mit Angland und Franfreich hergestellt.-Die Ber. Staaten wollen nicht unterhan= beln, fo lange Bring Tuan im hohen Rath fist .- Rugland broht mit einer Blodirung ber dinefi= ichen Safen. - Die Raiferin-Wittwe macht ihre Rudlehr nach Befing von dem Schnt ber Mächte abhängig.

London, 28. Cept. Die beutsche Regierung hat ihre rabitale Saltung betreffs Löfung ber orientalischen Frage aufgegeben und ift hinfichtlich ihrer For= berungen gu einem Ginberftanbnig mit Frantreich und Rugland getommen. Die von den drei Mächten vereinbarten Bebingungen werben nächftens ben übrigen Mächten borgelegt werben und eine Unnahme wird erwartet.

Lonbon, 29. Gept. Der Rorre= ponbent bes "Stanbarb" in Tien Tfin berichtet, daß Vize=Admiral Alexieff nach Port Arthur gezogen fei, um ein Busammentreffen mit bem Grafen Balberfee gu bermeiben, welcher mit ihm, bem Vige-Abmiral Sehmour und Sir Alfred Gafelee eine Unterrebung haben wollte.

Die "Rölnische Zeitung" weift in inem weiteren halbamtlichen Artitel, ber offenbar auf bie Ber. Staaten und England gemungt ift, auf bie aus Bring Tuans Rangerhöhung fich ergebenbe ernstliche Lage, auf bas fortgesehte Gemekel von Miffionaren und eingeborenen Chriften, fowie anbere In= zeichen bafür, daß die frembenfeindliche Bewegung bon einem einflugreichen Mittelpuntt aus geleitet wirb, bin. Sie halt bafur, bag bie Situation felbft benjenigen Mächten unerträglich erscheinen muß, welche eine nachgiebige und berfohnliche Politit befürmorten.

New York, 29. Sept. Gine Spezial= bebefche ber "Times" aus Bafbington melbet, baß bie Ber. Staaten feine Unterhandlungen mit China an= tnüpfen würden, fo lange Pring Tuan ein Mitglied bes hohen Rathes fci. Diefe Regierung wird nur mit Ching und Le unterhandeln, borausgefest, bas Refultat biefer Unterhanblungen bebarf ber Bestätigung ber chinesischen Regierung nicht. Db bie Lettere auf solche Borfchriften eingehen wird, ift

Mus Betersburg wird berichtet, bag Rugland infolge ber brohenden Salber chinesischen Flotte in Changhai mit bem Plane umgehe, bie chinefischen Safen gu blodiren.

Rem Dort, 29. Cept. Mus berläß= lichen dinefischen Quellen tommt bie Nachricht, daß die frembenfreundlichen füdlichen Bize=Rönige Liu Ruan Di, Chang Chi Tung und Yuan Shitai ben Pringen Tuan, General Ruang Di und General Tung Fuah Siang bei ber Regierung vertlagt hatten. Ben. Tuan Fuah Siang führt noch immer das Rommando über die chinesischen Truppen.

New Yort, 29. Sept. Mus ber gegenwärtigen bermidelten Lage in China tann mit einiger Sicherheit nur ber Schluß gezogen werben, bag bie taiferliche Regierung erft nach Beting gurudtehren wird, wenn bie Machte for= mell ber Raiferin-Wittme als auch bem Raifer ihren bollftanbigen Schut gu= gefichert haben. Es läßt fich nicht leug= nen, daß die Raiferin-Wittme ben Borers noch immer fehr zugethan ift, obgleich ber hoffnung Raum gegeben werden barf, bag bie nachricht bon ber Degrabirung bes Pringen Tuan auf Wahrheit beruht. Allem Unfchein nach werben alle Mächte, mit Ausnahme Ameritas, eine anfehnliche Militac= macht in Peting gurudlaffen, um bie Ordnung aufrecht zu erhalten und bas Intereffe ihrer refp. Regierung gu be= wachen. Li=Hung=Tschang ift noch nicht in Beting angefommen, und Bring Tiching wird feine Unterhand= lungen beginnen, bis er ihn gesprochen

Wafhington, 29. Sept. Die Stellung ber Mächte zu ben beutschen For= berungen betreffs Züchtigung ber chine= fifchen Rabelsführer ift in Aurgem wie folgt: England, Rugland und Frankreich find mit ber Haltung ber Ber. Staaten einberftanden, welche bie beutschen Forberungen als übertrieben bezeichnen. Japan fcblägt ben Mittel= meg ein. Es ift mit Deutschland ein= berftanben, wenn alle übrigen Mächte es find, boch nur im Intereffe ber Sarmonie und nicht weil es bie beutschen Forberungen als weise anerkennt.

Defterreich und Italien halten gu Deutschland als Mitglieber bes Dreis bunbes. Gie ftimmen ben beutschen Forberungen ohne Borbehalt bei. Es ift bis jest nicht befannt, welche Borfchlage bie übrigen europäischen Dachte machen werben. Die Regirung in Washington ift überzeugt, bak ein

Berfuch, Bring Tuan bor bem Beginn

ber Friedensunterhandlungen gu guich=

tigen, feinen Frieben herbeiführen

Gin Orden. St. Betersburg, 29. Sept. Raifer Wilhelm hat bem Generalmajor Stoefs fel, bem Befehlshaber ber internationa len Truppen in Tafu und Tien Tfin, ben rothen Ablerorben verlieben.

#### Wahl in England.

London, 29. Sept. In 167 Bahlfreisen wurden heute 58 Mitglieber für bas Unterhaus ohne Opposition ermählt. Diefelben umfaffen 43 Ron= ferbative, 8 Unionisten, 5 Liberale und 2 Nationaliften. London, 29. Cept. Die Bahlen

zeichnen sich durch die entschloffene Haltung ber Liberalen aus. Die Letteren richten ihreUngriffe hauptfächlich gegen Chamberlain, ben einige bon ihnen als politifch unehrenhaft bezeichneten. Much bie berichiebenen Rirchengefellichaften nehmen einen attiben Untheil an ber London, 29. Sept. Unter benjenigen,

welche heute ohne Opposition erwählt murben, befinden fich Rolonialfetretar Chamberlain, George Myndham, Parlamentsfetretar ber Rriegsmini= fteriums und Chas. I. Ritchie. Brafibent ber Sandelsborfe. Chamberlain erhielt eine Depesche aus Tasmanien, in welcher er beglüdwünscht wird unb welche außerbem ber hoffnung Musbrud gibt, baß bie Fruchte bes Sieges in Subafrita nicht verloren gehen

#### Bu Geburtstag.

Lonbon, 28. Cept. Lorb Roberts telegraphirte beute wie folgt: Seute, am Geburtstage bes Ronigs von Por= tugal, fanbte ich im namen ber füb= afritanischen Urmee an Ge. Majestät einen telegraphischen Glückwunfch. General Pole Carem hielt in Romatipoort eine Parabe ab und falutirte bie por= tugiefifche Flagge. Biele Beamte ber portugiefifchen Regierung wohnten ber Barabe bei.

#### Reuer Lordmanor.

London, 29. Cept. Alberman Frank Green wurde heute in ber Guilb Hall zum Lardmahor bon London er= mahlt. Er ift ein Papierhanbler.

Die Beulenpeft. Glasgow, 2. Sept. Zwei neue Tobesfälle in Folge ber Beulenpeft murben heute berichtet. Gines ber Opfer ift ein Rind, beffen Mutter bon ber Beft

#### befallen wurde. Unweiter an der Lahne.

Berlin, 29. Gept. Mus ber Bro= bing Beffen=Raffau tommen Siobs= poften über furchtbare Gewitterfturme, welche das schöne Lahnthal heimgefucht haben. Wolfenbrüche haben Riefen= Schaben an Felbern und Beinbergen angerichtet: bas Lahnthal ift verwüftet, vielerorts bat ber Blit eingeschlagen und geguindet; eine Ungabl Berfonen find burch Blitschlag getödtet worben. Detailberichte über die angerichteten Bermüftungen liegen noch nicht bor.

Tuphus am Rhein. Berlin, 29. Sept, Seit Bochen tamen aus rheinischen Garnisons= ftäbten Melbungen barüber, bag ba und bort in ben Rafernen Erfranfungen an Thphus vorgekommen find. In Robleng find 30 Infanteriften als Inphustrante ins Militarlagareth gebracht worden. Man glaubt, daß eine Berfetung ber bortigen Garnifon unpermeiblich ift.

#### Renertod.

Minneapolis, 29. Sept. Bahrend Frau R. C. Bidett fich heute Morgen in bem Babegimmer ihrer Bohnung, an ber 8. Abenue, befand, explobirte eine Dellampe. Ihr Mann tam ihr gu hilfe, boch war fie war bon Flammen eingehüllt und ftarb bor feinen Mugen.

#### Dampfernadrichten. Mingefommen.

Angefommen. California, bon Rem Port. Liberpool: Lucania und Tauric, bon Rem Port.

#### Lokalbericht.

#### Der Grite meldet fic.

John Redmond fucht aus Richter Hanecys

Entscheidung Dortheil gu gieben. In Sachen bes John Redmond, ber im August bes Jahres 1892 wegen Morbes ju lebenslänglicher Buchthausftrafe berurtheilt worben ift, und ber biefe Strafe gur Beit in Joliet verbußt, ift heute an Richter Ravanagh ein Freilaffungsgefuch gerichtet worben. Die Grunbe, welche für baffelbe angegeben werben, find biefelben, auf welche bin Richter hanech ben Joseph Wyman ober Weinmann aus bem Buchthaufe befreit hat, und welche in ben nächsten Bochen ober Monaten mahrscheinlich auch noch einige weitere gunbert Straflinge gu ihren Gunften werben geltenb laffen machen. Richter Ravanagh hat bas borliegenbe Gefuch für nächfte 200= che zur Berhandlung anberaumt.

#### Auf der Gifenbahnfreugung.

Auf ber Kreuzung ber Bryn Mamr Abenue und ber Northwestern=Bahn ift heute Bormittag ber Sandlungsreifende Max Marienthal burch einen Gifen= bahngug getroffen und töbtlich verlegt worben. Marienthal ift in jener Gegend zu Saufe. Man hat ihn nach feiner Wohnung, Rr. 4040 R. Clart Str., gebracht.

\* Dstar Taggert, ein Gefangener ber Desplaines Str.=Bache, fturgte geftern in einem Unfalle bon Gpilepfie gu Boben und verlette fich babei im Geficht fo fcwer, bag er mahrichein= lich bas Augenlicht verlieren wirb.

\* In Evanfton find nunmehr fünfzig Studenten ber Rorthweftern Univerfity mit ber Bornahme einer Boltsgablung beschäftigt, bie aber hauptfächlich 3weden ber Rirchenstatistit bienen

#### Ronnen fich nicht einigen.

Die Jury in dem Smith : Prozeg nochmals jur Berathung gurudgeschicht.

Die Jury in bem Prozeg bes Fach= polititers Llond J. Smith, ber sich vegen trummer Transattionen mit Lagerscheinen für Getreibe hat verant= worten muffen, hat fich noch immer nicht zu einigen bermocht, obgleich fie bereits zwei Rachte unter Rlaufur ber= bracht hat. Beute Bormittag, furg nach 10 Uhr, ließ Richter Solbom bie Beschworenen bor fich rufen und fragte bann ben Domann, herrn Charles B. Smith, wie bie Sache ftehe.

"Noch immer feine Ginigung, Guer Chren", gab ber mit troftlofer Stimme gur Antwort, "und auch faum irgend welche Aussicht auf endliche Er= jielung einer folchen."

Der Richter erfundigte fich bann, ob Die Meinungen febr getheilt feien. Das eben nicht," ermiberte Berr Smith. "Nun, bann berfuchen Gie's nochmals", entschied ber Richter. "3ch gebe Ihnen Zeit bis heute Abend um 11 Uhr, werbe mich inzwischen aber nach Ihren Fortichritten erfundigen."

Che bie Jurn fich wieber gurudgog, murbe ihr auf Unfuchen bes Dbmanns bon ber Staatsanwaltschaft bas Brotofoll ber Berhandlungen überreicht.

Später. - Es ift neuerbings ein Berücht im Umlauf, bag bon ben Be= ichworenen in bem Smith-Broges elf für Schulbigfprechung find, und bag nur einer hartnädig an bem freifpre= chenden Urtheil festhält.

#### Bon einem Balten erfchlagen.

Ein Mann wird beim Reigen eines flafchengugs getödtet, zwei andere fdwer verlett.

Ein gräßlicher Unfall ereignete fich heute früh an ber Ede von Campbell Abenue und 31. Str., wo bie Firma Relly & Sopfinfon eine Brude über ben Abwafferfanal baut. Als mehrere Urbeiter einen eifernen Tragbalten aufftellten, rif ber Flafchengug. Der Balten fturgte und erfchlug im Fallen ben Brudenbauer Unbrem Douglas und verlette zwei Unbere. Douglas war 35 Jahre alt und wohnte Mr. 1516 R. Seelen Abenue.

#### Bor die rechte Schmiede.

Gläubiger ber Rontrattorenfirma Meir, McRechnen & Co., welche gegen biefe Forberungen im Befammtbe= trage bon \$18,450 haben, flagen jest im Rreisgericht gegen bie einzelnen Mitglieber ber Firma, nämlich Levi C. Beir, John McRechnen und John Dic-Rechnen jr. - Früher glaubte man all= gemein, bag ber Weir bon ber Rontrattorenfirma Freberid Beir mare, bon bem nichts zu holen ift. Run will ebracht haben, bak in an aber herausa Wirtlichfeit nicht Freberid, fonbern Levi C. Beir Mitglied ber Rontratto= renfirma ift. Lebi Beir ift Brafibent ber Abams Expreß Co. und bezieht als folder, bon ben Divibenben abgefehen, bie er als hauptattionar biefer reichen Rorporation einftreicht, ein Jahresge= halt bon \$50,000. Darauf wollen bie Rlager nun nöthigenfalls Beichlag le= gen laffen. Die Ungedulbigen find: Crerar Abams & Co., David Rutter & Co., John Spry Lumber Co., Rnufter & Thuron, R. F. Conman Co., S. 3. Sutter, 3. henbrifer & Co., Wed= ler Brid Co. und Meacham & Bright.

#### Die Geheimpolizei.

Die Mitglieber ber unter Capt. Col-Ierans Befehl ftehenben Geheimpoli= gei haben im Laufe bes Monats Gep= tember 319 Berhaftungen borgenom= men und geftohlenes Eigenthum im Werthe von \$20,584.50 aufgespürt, barunter Fahrraber und Pferbe im Berthe von \$9,435. Um eifrigften im Dienfte haben fich, nach ber Ungahl ber vorgenommenen Berhaftungen zu ur= theilen, Die Detettibes Brown und Stible gezeigt. Dann folgen bie Berren Cubmore und Griffen und an britter Stelle fommen Die Geheimagenten Salpin und Sogan. - Die Beamten ber Beheimpolizei arbeiten nämlich ftets in Theilhaberschaft zu 3mei und

#### Rurg und Reu.

\* In ihrem Elternhause Ro. 108 Fairfielb Abe., ift heute die achtjährige Mgnes Steiba an ber Bunbftarre geftorben, die sich infolge einer gering= fügigen Berletung bei bem Rinbe ein= gestellt hatte.

\* Rreisrichter Dunne hat heute einen Einhaltsbefehl aufgehoben, welcher von ber "Donter and Williams Co." er= wirft worben war, und ber es bem S. G. Bance unterfagte, bei einer anderen, als ber genannten Firma Beschäftigung ju fuchen, bezw. anzunehmen.

\* Gegen ben Apotheter Chas. Sol= mes, Rr. 139 43. Str., und gegen ben Spezereihandler Anfon A. Tumbull, Nr. 261 64. Str., find bon ber "Protective League" in Hobe Part Haft= befehle wegen angeblicher Berletung bes Schantverbotes erwirtt worben, bas für jenen Stabttheil in Rraft ift.

\* Tobt im Bette gefunden wurbe heute in feiter Wohnung, Ro. 146 Aberdeen Strafe, ber Rellner Thomas Richol. Der Dann, welcher etwa 30 Jahre alt gewesen sein mag, war seit einigen Tagen frant gewesen, aber nicht unter arztlicher Behandlung.

#### Dufterhafter Bolizeibeamter. Ein Dertreter der Unglücksftadt Galvefton in Chicago.

Major Q. R. B. Farling, Polizei beamter aus Galvefton, Teras, weilt feit geftern nachmittag in unferer Stadt. Er wurde bon bem Galveftoner Bürgermeifter bierhergeschicht, um ben Chicagoern zu banten für Das, mas fie bereits für die schwer heimgesuchten Bewohner ber teranischen Stadt gethan haben, und fie gu bitten, ihr Liebes= wert boch noch weiter fortzusegen, ba noch große Roth und viel Elend unter ben Bemohnern herriche. In bem Geleitschreiben, welches ber Bürgermeifter bon Galbefton biefem Bertreter mit auf ben Weg gegeben hat, wird auf die borbildliche Thätigfeit hingewiesen, welche Major L. R. B. Farling an jenem Morgen, nachbem bas Unglud über bie Stabt hereingebrochen mar, entwidelt hat. Mit gelabenem Repolber hat er Manner, Die fich mußig in ben Strafen umbertrieben, gezwungen, in ber Rabe bes Enbpunttes ber Stra-Ben nach dem Golf zu quer über dem Strafenbett fich ju Reihen gufammen= zuschließen und alle Leichen zu bergen, bie bon ber gurudtreibenben Sturm: fluth mitgeschwemmt wurden. Nicht wenige ber Unglücklichen waren nur betäubt und wurden baburch, bag fie geborgen, in Sofpitaler überführt und bort gepflegt werben fonnten, am Leben erhalten. Major Farling murbe bom Burgermeifter an Die Spige ber Polizeimacht geftellt, welche Bucht und Orbnung mahrenb ber Schredenstage aufrecht erhielt und Leichenräubern bas Sandwert einfach baburch legte, baß fie biefelben nieberfnallte. Der Major ift bon imposanter Erscheinung. Rriege gegen bie Spanier auf Cuba

#### Führer von Cubanifchen Solbaten. Bei der Arbeit verungludt.

war er einer ber wenigen von General

Gomez bevorzugten amerikanischen

Dom Gerüft abgestürzt.- In einen Auf-zugschacht gefallen.- Durch Gas

Bei ber Arbeit in ber Schlachthaus= Unlage von Nelfon Morris & Co. geftern John Ruchenwed in einen Aufzugschacht und jog fich babei lebensgefährliche Berlegungen babon. Er mobnt Ede Mospratt und 33. Str. Als Joseph Jaeschte und Samuel Ruffell geftern an bem Behalter ber

Daben Gas Co. auf Goofe Asland arbeiteten, frurgte ber lettere bom Gerüft Im Fallen rig er ein Brett mit fich, biefes traf Jafchte, ber weiter un= ten beschäftigt mar, an ben Schultern. Beibe wurben fo fower verlett, baf man an ihrem Auftommen ameifelt. Jaefchte wohnt 65 Cleveland Ube.,

Ruffel 151 N. Man Str. Rachbem Dabib Bahlen, ein Arbei ter ber Ogben Gas Co., geftern in bem Saufe 238 Dat Str. mehrere Bagroh= ren mit einanber berbunben batte, giin= bete er ein Streichholz an. Es erfolgte eine heftige Explosion. Whalen erlitt babei fo fchlimme Brandwunden, bag

#### Gine ,, verfcobene" Dochzeit.

Gefahr für fein Leben herricht.

Ein Beirathsluftiger läßt feine Braut furg por der Cranung megen Betrugs

Der Grunbeigenthumshändler Thos. Burla in Englewood war auf bem nicht mehr ungewöhnlichen Wege ber Bei= rathsanzeige zu einer blaublütigen Braut gelangt. Gie war eine feiche Wittib, Namens Rena Bryans, und ftammte aus Bofton, ber "Nabe bes Weltalls". Die Sochzeit follte am 10. Ottober ftattfinden, und Burla plante eine ausgebehnte Hochzeitsreife. Er begann bereits bor mehreren Bochen, feine Bufünftige auszuftaffiren. Unter Unberem begleitete er fie gu einer Schneiberei und "berappte" bereitwillig \$150 für ein Reifetleib. Als bas Rlei= bungsftud fertig war, wollte es Frau Rena burchaus nicht baffen. Sie feste folieglich Die Buruderstattung bes Gelbes burch. Als fie jedoch in einem billigen Reifetleib bor ben Mugen bes Berlobten erschien, war biefer ent= täufcht und fragte nach bem Berbleib bes beftellten Rleibes. Er war mit ber Aufklärung, die ihm zutheil wurde, nicht gufrieben, nannte feine Rena eine Abenteurerin und ließ fie berhaften.

#### Pandamonium im Part.

Im Thierhaus bes Lincoln Bart herrschte heute eine Stunde lang ein mahrer Sollenlarm. Die Snanen, "Charlie horfe" und "Four Flush" gatten fich in einander verbiffen, und bie übrigen Infaffen bes Winterquartiers begleiteten ben Rampf mit Brullen, Beulen, Trompeten und Rreifchen. Die biffigen Leichenfreffer wurden mit Baffer abgefühlt und bermittels Gifen= stäbe bon einander getrennt.

#### Das EBetter.

Bom Metter-Bureau auf dem Auditorium Thurmwird für die nächten 18 Stunden folgendes Wetter in Aussicht gefell: Ebriege und Umgegend: Hente Abend und wahrscheinlich auch am Sonntag flar; wechfelnde, später südliche Plinde. Julimits: Keute Abend und dielleicht auch am Sonntag flar; wechfelnde, später südliche Pinde. Indiana: Hente Abend und am Sonntag flar; im sidlichen morgen wärmer; wechfelnde Rinde. Rieder-Kichtgau: Deute Abend fluder; morgen im nördlichen morgen wärmer; wechfelnde Rinde. Rieder-Kichtgau: Deute Abend fluder; morgen im nördlichen Teiele bei Gebierds requerfich, im südspitigen Theile beite Abend flüder; morgen im nördlichen Teiele beite Abend flüder; morgen wärmer; katere Södwink.
Abeisenstin: Deute Abend und wahrlcheinlich auch mangen flar; im westlichen Theile bes Gebierds beute Abend margen flar; im westlichen Theile bes Gebierds beute Abend margen flar; im verklichen Deute Gesten Beute Abend mit beut wie beite Richt wie beite Richt die bestellt hend gesten Beute Verlagen des flar in deute is den kennen wie gesten Beute Deute des beute Abend mit gesten Edut deute des Gebens Wergens 6 Uhr & Geat; Weitegs 13 Uhr & Grad; Roches

#### Bon Megifo nad Chicago verfolgt.

Ein angeblicher Gelbichrantsprenger nach monatelanger Derfolgung verhaftet.

Nach monatelanger Berfolgung ift 2B. L. Colmell, ber mit 2Bm. Carmobn aus benBureaug ber "Megican General Electric Railwan Co." in ber Stadt Werthsachen und Merito \$8000. Schmudfachen geftohlen haben foll, in ber "Windigen Stadt" ins Garn ge-

Um gu ihrer Beute gu gelangen, mußten die Ginbrecher einen Gelb= schrant sprengen. Sie thaten bies fo unauffällig, bag ber Rachtwächter auf feinem Runbgange nichts Außerge= wöhnliches bemertte.

Die Beiben verliegen bie Stabt fo ploglich, bag ber Berbacht fofort auf fie fiel. Carmoby wurde in Fargo, R. D., berhaftet und Colwell wurde bon einem Privatbetettiv nach Chicago ber= folgt und heute bier bingfeft gemacht. Er bat, als er nach ber Bache abge= führt wurde, man moge ihm feine Sanbichellen anlegen und ihm eine Rutiche beforgen. Diefe Bitten mur= ben ihm abgeschlagen. Colwell behaup= tet, Ingenieur gu fein. Er macht ben Ginbrud eines gebilbeten Mannes und foll bas einzige Rind reicher GI= tern fein.

#### Cheftands-Jammer.

Matt Schneider versucht feine frau gu ermorden und durchschneidet fich dann die Kehle.

Um bem Unfrieden ein Enbe gu mas chen, ber infolge feiner Arbeitslofigfeit amischen ihm und feiner Frau ausge= brochen war, hat heute Vormittag ber Bauhandwerter Mathias Schneiber ein entfehliches Mittel gewählt. Er war ichon fruh am Morgen ausgegan= gen und fehrte gegen acht Uhr, halb angetrunten, in die Familien=Bog= nung gurud. Er fand bort feine Frau am Bügelbrett. Er begann fofort einen Streit mit ihr und ergriff schlieflich in finnlofer Buth ein glühend heißes Bügeleifen, womit er ber Frau einen furchtbaren Sieb auf ben Ropf verfette. Die Ungludliche versuchte zu entfliehen, Schneiber aber, ber ingwischen ein zweites Gifen ergrif= fen hatte, feste ihr nach und folug fie gu Boben. 2118 bie Frau bann leblos liegen blieb, und bie Kinber bes Baares fchreiend aus bem Saufe liefen, ergriff Schneiber ein Rafirmeffer, mit bem er fich bie Reble burchichnitt. Die Boligei hat ihn als Leiche vorgefunden. Un bem Wieberauftommen ber Frau, bie man nach bem Deutschen Sofpital ge= fchafft hat, wird bort von ben Mergten gezweifelt. Die Schneibers wohnten Dr. 101 Ward Strafe, in ber Rabe bon Belben Abenue.

#### "Jad, the Scarer"

Peter Shaver, ein Schrecken für frauen und Kinder der Weftfeite.

Giner mertwürdigen Manie ift Beter Shaver jum Opfer gefallen. Der Bungling ift feit Wochen ber Schreden ber Rinder und Frauen bes weftlichen Stabttheils. Er lauert ihnen bes Abends auf, erschreckt fie burch Burufe und Bewegungen und verfolgt fie ge= wöhnlich eine Strede weit. Wie er bisher ben "Beimlichen" entschlüpfte, ift biefen ein Rathfel. Geftern Abend fiel er ihnen jedoch in bie Banbe, und heute fiand er bor bem Boligeirichter. Diefer ließ feine Entschuldigung, bag er ein Opfer einer Manie fei, nicht gelten, und ftrafte ihn um \$85 nebft Roften, bas bochfte Strafmaß.

Gine ber Unflägerinnen, Frau G. Simon, von Nr. 914 Douglas Part Boul. erbat fich von bem Rabi bie Er= laubniß, ben "Sallunten" zu peitschen, natürlich bergebens. Die Rinber, Die als Zeugen erschienen waren, vertrochen fich anaftlich, als fie bes "fchwargen Mannes" anfichtig wurben.

Shaver mußte feine Wohnung, Rr. 153 B. 22. Pl., mit bem "hotel Gloan" pertaufchen.

#### Gin muder Erdenbilger.

Mit einem Febermeffer burchichnitt fich geftern ber Urbeiter hermann Reis pert in feiner Wohnung, 4448 Trach Mbe., bie Burgel und liegt nun im Sterben. Die Angehörigen wiffen teinen Beweggrund für bie That anzuge=

\* In bem Räucherhause ber Firma Deete & Banter, No. 48 N. Green Str., tam beute Bormittag ein Brand aus, ber Schaben im Betrage bon \$600 perurfacht hat.

\* Als Erlös für handarbeiten, bie ihre Mitglieber gefertigt, lieferte beute bie "Little Belpers' Banb" bon Late Biem in ber Stadthalle \$10 für bie Galveftoner Ueberschwemmten ab. Die "Little Band" besteht aus Ella Rrade, Mary C. Bullod, Sarah Cameron, Ella und Rofa Reuentircher, Ethel Beft, Elfie Braunhold, Lillie Fifcher

und Edward Fischer. \* Die Firmen Mitchell & Siggins, Edhart & Swan Milling Co. und 3. Peifer & Co. haben im Bunbesge= richt heute um Einleitung bes Bante rottverfahrens gegen bie Theodore Beife Biscuit Co., Nr. 783 D. Late Str., nachgefucht. Der hauptinhaber biefer Firma, henry Beife, foll beren Gigenthum an bie National Biscuit Co. und an feinen Bruber Paul übertragen und fich bann aus bem Staube gemacht ba-

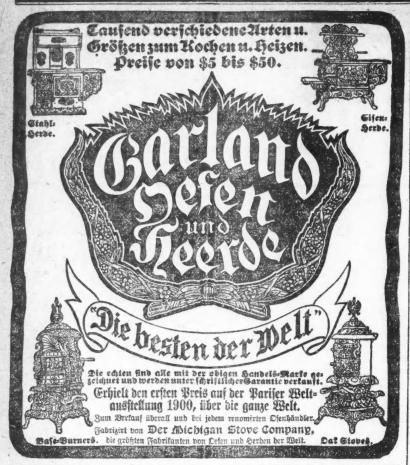

#### Rad der Ratur.

(Sumoreste bon 3 at. Lippmann.)

Mit einer muftergiltigen Auffüh= rung bes Tell wollte Emil Albrecht, ber Direttor bes Resibengtheaters, Die Bewohner bon Zettstabt zu Schillers Be= burtstag überrafchen. Diefes Biel gu erreichen, hatte er felbft bie Regie über= nommen, feit Wochen Broben über Broben abgehalten-aber immer wollte es noch nicht "flappen."

Seute hatte er fich wieber mit Go= liften, Choriften und Theaterarbeitern herumgeargert, gewettert und getobt, baf bie Soffitten gitterten, - nebenbei bemertt, bas einzige, bas bor ihm gitterte - boch bie Rütlifgene wollte fich nicht so gestalten, wie sie ihm bor=

schwebte . . . Miglaunig berließ er lange nach Mittag ben Tempel ber Runft, und erft au Saufe, als fein hubiches Tochterchen Lona ihm mit lebhaft gerötheten Wangen entgegeneilte und ihm bie freudige Botschaft brachte, "daß bie Suppe fofort ferbiert werde," schwand die Intrigantenfalte bon feinem Untlig, bergaß er alle Ungeschicklichkeit, womit bie Be-

freier ber Schweig fein fünftlerisches

Gewiffen verlet hatten . . . Seine Laune mar bon Bang gu Gang rofiger geworben. Diefer Stimmung entsprechend, spendete er ber er= freuten Long steigendes Lob: "Suppe wirflich recht gut!" — "Fisch borzug-lich, gang borzuglich!" — "Delitates Fleisch!" - "Ah, Pudding, gang ex= quifit, erinnere mich nicht, je befferen gegeffen zu haben. Rannft bie gange

Sene morgen wiederholen." Satte auch bas Effen feine gange Thatigfeit ziemlich ftart in Unfpruch genommen, fo mußte er boch genügend Beit zu finden, bem recht trintbaren "Mofelblumchen" fleißig zuzusprechen. Nach Ueberwältigung diefer beiden Ar= beiten zündete er eine Rigarre an, ging in fein "Studirgimmer," fich feiner britten Lieblingsbeschäftigung, einem Mittagsschläfchen, hinzugeben . . Raum rubte er, schlüpfte Lona in's Rimmer und bat: "Richt schlafen, Ba=

pa! - hubsch munter bleiben!" Be= frembet blidte er feinen Liebling an, bann fagte er mit humor: "Ah, ich ber= fteh', bu fürchteft, ich tonnte gu forpu-Tent merben! Unnöthige Ungit an mir werben alle mediginischen Theorien gu Schanden: ich barf fchlemmen wie Falftaff - und bleibe boch mager wie Caffing."

"Uch! beshalb ist's nicht: weißt bu benn nicht mehr, daß ber Gymnafial= lebrer Dottor Brenner tommt?" "Ghmnafiallehrer - Brenner?"

"Du haft ihn ja felbst auf heute Nachmittag bestellt!" -"3ch — hab' ihn —"

Dir fein Luftspiel porgulefen. "Um Gottes willen!" ftohnte ber Di= reftor, "folches Ungemach, Kind, mußt bu bon bem muben Saupt beines Ba= ters abwenben." --

36 habe mir heut' mit bem Mit= tageffen so viel Mühe gegeben, — all beine Lieblingsgerichte gubereitet und jest bift bu fo garftig - unb . und ... Das fonft jo geläufige Mündchen stodte. Da aber einmal bas bertradte "und" herausgesprubelt mar und irgend einen Nachfat berlangte, fo folog Lona mit ben Worten: "... und - bu weißt boch, — baß ich so gern porlefen höre."

Albrecht war biel zu schläfrig, um bie etwas unlogische Schlußfolgerung feines Töchterchens gu beachten. Ge= waltsam fein Gahnen beherrichenb. faate er: "Run ja, mein Rinb, bas Beraniigen foll bir auch werden — nur heute nicht, ein andermal, - vielleicht morgen." -"Du tannft ben herrn nicht icon

wieber bertröften!" -.Menn bu ibm fagft, ich fei bon ber beutigen Brobe ermiibet." -

"Das ift fein Grunb!" -

"Dann fage ihm, ich hatte eine De=



Sind Sie Caub??

beide erhalten, mare ploglich verreift. "Und wenn er bir gufällig begegnet,

stehe ich als Liignerin ba!" -"Erfinne fonft etwas, - bu haft ja 'ne lebhafte Phantafie. Meinetwegen tannft bu erzählen, - ich fei ge=

"Aber Baba!" "Mur forg' bafür, bag bein armer Bater ein halbes Stundchen ruben

"Du kannft noch genug schlafen, wenn bas Luftfpiel borgelefen. - Es ift ja nur ein Ginafter." -

"Nur?" feufzte Albrecht. "Harmlo= fes Gemuth! - haft teine Uhnung, welche Summe bon Langeweile ein befähigter Ropf felbst in einen Att un= terbringen fann." -

In gereigtem Zon entgegnete Lona: Dieses Luftspiel ift aber =nicht lang= weilig, - ich hab's gelesen" -!

Much biefe Berlodung beranlafte Albrecht nicht auf fein Mittagsichläf= chen zu bergichten, gahnend antwortete "Ich will ja auch geduldig mein Schidfal ertragen, - nur jest nichts bon Luftfpielen und Dramen."

"Du barfft bie Angelegenheit nicht länger berzögern. — schon ein halbes Sahr ift bas Manuffribt eingereicht." "Schon fo lang liegt bas Ding

"Und er ift fo rudfichtsvoll. Rie hat er bringenbgemahnt, wie fo viele anbere. - immer nur. unter Ent= schulbigungen, in bescheibener Beise gefragt."

"Nun, - ja, - ein so nachsichtiger Mensch gebulbet sich noch ein paar Ta-

"Diese Theilnahmlofigfeit gegen ein aufftrebenbes Talent ift gu emporenb!" Diefe energischen Worte beranlagten den Direftor feufgend gu ber tieffinni= gen Frage, die wol ftets unbeantwortet bleiben wird: "Beshalb nur ein Mann | blem ihn beschäftige. Ploglich rief er - wie ber Doktor, ber boch ganz ber= | freudig: "ich hab's, — so geht es, — so ünftig zu sein scheint, — als Shm= können wir abhelsen . . . " Er zog eine nunftig zu fein fcheint. - als Ghm= nafiallehrer auch gewiß fein gutes Aus= tommen hat, fich und feine Mitmen= ichen mit Theaterituden qualt.

Lonas beleidigtes Empfinden außer= te fich jest in ben borwurfsbollen Wor= ten: "Wie fannft bu, ein Rünftler, fo nüchtern über ben Drang Unberer nach fünftlerischer Bethätigung urtheilen ? Wenn boch Frig" - fie ftocte ein we= nig, "Frig Brenner, - ber Dottor fich bramatischen Dichter berufen fühlt?" - Ihre Berlegenheit zu berdeleiern, wühlte Long in ben Riichern und Manuffripten, bie auf bem Tifche lagen; - und, obwohl fie bas Gefuchte im erften Mugenblid batte greifen fon= nen, bauerte es boch eine fleine Beile bis fie bas ihr fo aut befannte Seft mit bem blauen Umfchlag hervorzog, und es ihrem Bater reichte.

Müben Auges blidte Albrecht auf bas Titelblatt und mit fcblafriger Stimme las er: "Nach ber Natur."

"Ift biefer Titel nicht originell?" Ohne Antwort abzuwarten plauberte Long weiter: "Und wie treffend charafterifirt ber Titel ben Inhalt. - Dente nur: Gin Rünftler und ein Mädchen lieben sich leibenschaftlich. — Doch ber junge Mann ift, weil er fein Talent unterschät, gu ichuchtern, gu befchei= ben um um die Sand ber Beliebten anguhalten, bebor er einen großen Erfolg errungen hat . . . Und nun — in einer allerliebften Szene, bie bon gang besonderer Originalität . . . " -

Albrecht, bem bie Ergahlung gu weitschweifig wurbe, ergangte in ge= schäftsmäßigem Ton: "fiellt fich her= aus, bag ber Bater bas fuße Bebeim= niß ber Liebenben erathen, - bas Benie bes jungen Rünftlers längft ertannt hat, - in feiner Gutmuthigfeit ermun= tert er ben befcheibenen Jungling, biefer bittet ben eblen Schwiegerbater um feinen Gegen - und bie Quitfpielliteratur hat ein glüdliches Brautpaar mehr." — Lona, bie auf ben ironisechn Ion ihres Baters nicht geachtet, rief erfreut: "Bapa, bu haft bas Luftfpiel

alfo bereits gelefen ?!" . "Dabor hat mich bis jest ein gütiges Geschief bemahrt." "Aber woher fennft bu ben Inhalt

fo genau?" "Weil fich bie Geschichte in hunberten

bon Romobien fo abhafpelt." "In hun — berten — bon — Ros mödien?" wieberholte Long kleinlaut, und enttäufcht bachte fie: "und ich hielt bas Stud für außergewöhnlich origis

nell!" -Mus halbgeschloffenen Mugen war ber Direktor einen boshaften Blid auf Sas blaue Seft, das ihm heute fein Mittagsschläfchen rauben follte und ironifc fuhr er fort: "Und fo n'e uns

#### mögliche Geschichte, bie fich niemals er= eignen fann, bas nennt man nach ber Natur?!" Dag es folch fcuchterne geschäftige Liebhaber, fo lächerlich bescheibene Rünftler, fo blöbfinnig guteSchwieger= bater in Wirklichkeit gar nicht gibt, was thut bas? Frischweg wird barauf= los gebichtet, für ben unmöglichen Inhalt ein Titel gefucht, ben man für wirfungsboll balt - und bann bie armen Theaterbirektoren mit bem

Beug beläftigt. - Die eine reuige

Sünderin blidte Long brein. Ihres

Mittagsichläfchen erftritten, mare biefe

buffertige Stimmung nicht ploklich

burch ben Ton ber elektrischen Schelle

geftort worben. "Das ift er," rief Lona

lebhaft, bann bat fie: "Bater, jest fei

lieb. mach' fein fo brummiges Geficht."

Sie ftrich ihm schmeichelnb über bie

bu wirft feben, bas Studden gefallt

bir. Borft bu beute gebulbig gu, bann

berfpreche ich Dir, bich nie mehr in

Und wenn - Berr Brenner seine Let-

ture beenbet hat, bann fag ihm einige

ja gratulire dem jungen Mann zu fei=

Das Dienftmädchen war eingetreten

und fragte: "ob ber herr Direttor gu

fprechen fei?" - Rasch erwiberte Long:

Der Berr Dottor ift willtommen.

Mit ben Worten: "So Bater jest haft

bu keinen Ausweg mehr," eilte fie nach

Wenige Minuten fpater plauberte

Albrecht mit bem etwas zaghaften jun=

gen Dichter in jener liebenswürdigen

Beife, bie Jebem geläufig ift, ber fo

gewaltfam um feine Mittagsruhe ge=

bracht wird. Er sprach von Arbeits=

überhäufung, ben hohen Unfprüchen

bes Bublitums, ben bielen Studen, bie

er prüfen muffe. Dr. Brenner ermi=

berte, bag er unter folchen Umftanben

fich boppelt gu Dant berbflichtet fühle.

bag ihm bie Belegenheit geboten fei,

fein "Wertchen" ju Gehor bringen gu

burfen, - boch muß ich um Nachsicht

bitten, - benn leiber bin ich fein guter

nach in bas Unabanberliche gefügt hat=

te, bligte jest ein rettenber Gebante auf

und in liebenswürdigem Tone fagte er:

"Ja, ja, tenne bas, — so — 'ne — ge= wiffe Befangenheit, — bas Bewußtsein

beobachtet zu werben, - ftort ben be-

ften Lefer . . . Gr blatterte in bem

Manubffript: "Ihr Werf wird fo un=

gefähr ein halbes Stundchen fpie=

Die Letture beansprucht genau bier=

"Das ift gerabe bie rechte Zeit" -

Albrecht bachte babei an fein Schläf=

chen - "für 'n Ginatter - nicht über-

mäßig lang und nicht zu furg . . .

Ihre Befangenheit wird fcminben, -

fobald Sie glauben nicht beobachtet gu

Bang richtig, — hauptfächlich bas Bewußtfein, bag bie Augen eines Un-

beren auf mir ruben, bringt mich aus

bas schäbigt ben Gesamteinbruck." —

Er legte bie Sand an's Rinn, ftarrte gu

Boben, als ob bas tieffinnigfte Bro-

große fpanifche Wand, bie allerhand

groteste Figuren japanischen Beschma=

des zeigte, an bas Ropfende bes Sofas,

ftellte auf bie anbere Seite ber Band

einen Stuhl und auf ben Sit flopfend,

fagte er in jovialftem Tone: - "So,

hier nehmen Sie Blat, - lefen gang

ungeftort - als ob Gie zu haufe ma=

reh; - ich febe mich, burch biefe Wand

bollftanbig bon ihnen getrennt,-auf's

Sofa, mache mir ruhig meine Notizen,

über etwaige Menberungen, - bie wir

nachher besprechen . . . " Und gum Be-

weis, wie ernft es ihm fei, gog er ein

Notizbuch aus feiner Roctigiche. Der

entzudte junge Dichter antwortete:

"Durch Ihr freundliches Entgegentom=

men fühle ich mich jett schon fo er=

muthigt, bag mit bieje trennenbe

Wand vollständig überflüffig erfceint."

rafc, "Gie irren, - fobalb Gie gu

lefen begonnen, - Ihre eigene Stimme hören, - meine Mienen beobachten,

fehrt Ihre Unficherheit gurud . . . Co

ift's beffer, viel beffer." - - Brenner

hatte faum einige Beilen gelefen, als

ber Direttor, ber fich auf's Gofa ge=

boch jebes Wort. Strengen Sie jett

3 mmer

zuverläsfig!

Es gibt eine Unmaffe gefährlicher Brabarate, melde

achend, und bas ichliefliche Refuleat foredlich. Iln

eine flare, burchichtige Saut ju befommen, gebrauche man ben abfolut ungefährlichen und weitbefannter Sautvericonerer, namlich:

Schwefelseife

welche jest ausschliehlich und bauernd gebraucht wird, um die Meize des Teints zu erhöhen, und welche selbst einer gelblichen oder ausgeschlagenen Haut ein beil

liantes, rofiges Rolor,it verleibt. Thatfachlich bec-

Ungergewöhnlichen

Verschönerers

frühzeitige Rungeln und bleiche Bangen - bat un

tritgliche Beichen herannahenben Alters - und gaus bert bie Rofen ber Jugend auf Stir : und Bangen

Bu baben bei allen Mpothefern.

Glenn's Geife wird per Boll für 30 Cents bre btild ober brei Stilde für 75 faents berfanbt burd

THE CHARLES N. CRITTENTON CO.,

116 Fuiton Street, New York,

ichtucht bie machtige Wirtung Diefes

cfs Bericonerungsmittel ber Saut angemen ten-bie Birfung biefer Mittel find nur

"Rein, nein," entgegnete Albrecht

"Das muß bermieben werben, benn

Direttor Albrecht, ber fich nach und

liebenswürdige Worte, - gratulire -

nem Talent."

ihrem Zimmer.

Borlefer . . .

Ien ?" -

gig Minuten."

merben?" -

bem Rongept."

beinem Mittagsichläfchen gu fioren .

Sand: "Lag ben Dottor vorlefen;

ift Mrs. Binkham. Sie übermacht felbft iftre ungehenere Storre-Vaters Worte waren ficher nicht ohne fpondens. Wirtung geblieben, er hatte fich fein

Bede Fran auf diesem Erdtfieil foffte einfeßen, baf fie offen an Mrs. Binkham über ihren Gefundheitszuftand ichreiben Rann, denn Mrs. Pinkham ift

# Eine Fran,

die niemals das in fie gefette Berfranen täufcht und außerdem mehr von Franenleiden verfteft, als irgend fonft Jemand im Sande.

India G. Binkham's Begetable Compound fat eine Million Aranke Frauen Aurirt. In jeder Begend, faft in jeder Samifie, find Frauen ju finden, die durch diese zuverlässige Medizin geheilt worden find.

fcon Ihr Organ zu fehr an, bann fehlt Ihrer Stimme gegen Schluß Rraft und Schmelg."

Einige Zeit beachtet ber junge Dich= ter biefe liebenswürdige Mahnung, boch je weiter er las, befto mehr ent= flammte ihn fein Wert; unwillfürlich hatte er fich erhoben, feine Worte beffer mit ben entsprechenben Geften begleiten au fonnen. Befangenheit fannte er nicht mehr, für jebe Berfon fand er eine nüancirte Sprachweise.

Blöglich hielt er inne, er glaubte ber Direttor habe eine Bemertung gemacht und höflich fragte er: "Sie wünschen?" · Statt ber Untwort traf nach weni= gen Setunden ein eigenthumlich lang= gezogener Ton fein Ohr, ber fich nach furzer Pause wiederholte . . . Er trat an die spanische Wand, - toumelte entfett gurud, fant ftohnend auf ben Stuhl. Der freudig zuverfichtliche Ausbrud feines Untliges mar ge= schwunden, bittere Enttäuschung malte fich auf feinen Bugen. - Bahrend Brenner trofilos vor fich bin ftarrte ertonte in regelmäßigen Intervallen bas Schnarchen bes Direttors, bem ber Gott bes Traumes ein ausverfauftes Saus und eine muftergiltige Tellbor= stellung vorgautelte. Plöglich wurde ber junge Luftspielbichter in feinen trübfeligen Betrachtungen geftort. Lona war aus bem Nebengimmer getommen, hatte ihre Sand auf feine Schulter ge= leat und faate liebeboll: "Weshalb haft Du die Lettfire unterbrochen? Dein Stud hört fich bortrefflich an, - bas muß bei ber Aufführung einen riefigen Erfolg ergielen!" -

Brenner beutete nach ber Banb: hier hab ich die beite Probe von der

Wirfung meines Werfes . . . " Marb auch Longs Stimmung burch ben Unblick ihres fcummernben Baters wesentlich herabgebrudt, fo ant= wortete fie boch gefaßt: "Ach. - bas hat wenig zu bebeuten, Bapa ift beute fo ermubet, ber mare eingeschlafen, wenn felbit Chatefpeare ober Schiller ihre Werte vorgelefen hatten." - Dit ichmerglicher Fronie erwiberte Brenner: "Mein Auditorium ichlaft ein, fann es eine icharfere Berurtheilung meines Wertes geben? - 3ch hatte erwartet, bein Bater werbe, nachbem er einige Mängel an meiner Arbeit - gerügt, bann bie Borgiige bes Wertes herbor= heben, mich aufmuntern werbe, weiter= auftreben und mir eine erfolahringenbe Bufunft in Musficht ftellen möchte."

"Ja, bas hoffe auch ich." "Ich hatte bann gefagt: Das Größ: te, bas Berrlichfte hoffe ich zu erreichen, wenn Sie mich burch bie Sand Ihrer Tochter begliiden ...

Long lehnte fich liebeboll an Brenner. ftrich ihm tofend bas braune Loden= haar gurud und fagte: "Das hatte fehr hubsch gelautet - und Papa wurbe ge= wiß nicht nein gefagt haben." -

ftredt batte, ihm mobimollend gurief: "Wie foll ich jest meine Werbung "Richt fo laut, mein Lieber, ich berftebe einleiten? - Etwa mit ber Frage: Herr Direttor, haben Sie gut gefchla:

Bon ber anderen Seite ber Band er: flangen jett bie Worte: "Sm, bie Szene ift nicht übel, - recht hubich." Beibe laufchten, - bann fagte Lona lächelnb: "Was willft bu mehr, fogar

im Schlaf lobt er bein Wert." "Der himmel mag wiffen, wobon er träumt, auf mas fich feine Borte be=

Berlag bich auf mich, ich tenne feinen Geschmad: ber feine Dialog beines Luftspieles wird ihm gefallen . . . Wenn Papa jest erwacht, bann ift er guter Laune - und bu lieft unbefan= gen por, - als ob bu bon feiner Siefta nichts bemertt hatteft."

"Rein," entgegnete Brenner beftimmt, "mein Wert ift verurtheilt; ich will mir tein anderes Berdift ericbleis

Direttor Albrecht, ber ingwischen er= wacht war, hatte biefe Worte gehört. "Das lautet gar nicht ilbel," bachte er, "Lona scheint recht zu haben, ber Dialog ift gut. . . . Und ber Bortrag flang gar nicht tonbentionell, beffer fpricht bas ber routinirtefte Schaufpie= ler nicht . . . In bem Rerl ftedt boch etwas — vielleicht fogar ein tüchtiger

- Romöbiant . . Des Direttors Rengierbe war ge= weckt, er lauschte, um mehr zu hören boch brüben blieb es ruhig.... Er flieg auf's Cofa, blidte über bie Wand und

fab: - Brenner und Long in gartlicher Umarmung . . . 2113 Albrecht feinen er= höhten Standpunft verließ, ber ihm folch überrafchenbe Entwidlung berrathen, ftrich er über fein glattrafirtes Rinn - und mit nicht gerabe geift= reichem Gesicht murmelte er: schließt bie Komödie; bas also war Lo= nas Intereffe für bas Luftfpiel." -

MIs er feinen erften Merger, nicht alles fofort burchfchaut zu haben, über= munben hatte, fagte er fich, ban ber Symnafiallehrer gar fein unwilltom= mener Schwiegerfohn fei. Er blidte auf bie Uhr, bann rief er: "Berr Dottor, Ihr Luftfpiel gieht fich febr in bie Länge, bas verbirbt bie Stimmung. bis jett war bie Entwidelung recht flott aber die Hauptsache. — die Pointe fehlt noch —, fällt ber Schluß nicht ab, bann will ich 'ne Aufführung ristiren."

Jah fuhren bie Liebenden auseinan= ber. Brenner mar burch bie ihm uner= flärlichen Worte fo verwirrt, bag er feine Erwiberung fanb. Bona batte blitidnell alles errathen und freudig fagte sie: "Papa hat uns belauscht, er weiß, boß wir uns lieben, - fomm. Sie erfaßte Brenners Sand - trat mit ihm bor ihren Bater.

In guter Laune fagte ber Direttor: "Na, Ihre Befangenheit ift jett foweit gefchwunden, baß Gie mir ben Golug Ihrer Komödie Aug in Aug mittheilen mollen?" -

Brenner ermiberte in feierlichem Tone: "Berr Direttor mein erfter Berfuch auf biefem Bebiete." -

"Für einen erften Berfuch", ergangte Albrecht, "junger Freund, haben Gie eine bemertenswerthe Routine: Die Er= position und bie Entwidelung ift fehr gut, in bem mir noch unbefannten Schluß wollen Sie mahricheinlich bes Mabchens Bater jum Schwiegerbater abangiren laffen?"

"Allerdings ift bas meine Inten=

"Bis jeht", fuhr Albrecht in humo= riftischem Tone fort, "haben Gie biefe Partie recht ftiefmütterlich bedacht, Die bedarf noch fehr ber Musführung." Lo= na fiel ihrem Bater um ben Sals: "Du lieber, guter Bapa, biefer furgen, aber febr wichtigen Rolle wirft Du einen hübschen Abschluß geben — wie es in einem Luftfpiel fein muß . . .

"Ra, wenn ich bie lette Szene ge= stalten foll, bann wollen wir bas fo ar= rangiren." - Er ergriff Beiber hande und legte fie ineinander: "Co Rinber, jest werbet fo glüdlich, wie es in einer guten Romodie fein muß."

Nachbem Cong bon Brenner, als er fich bon feiner Ueberrafchung erholt, ben offiziellen Berlobungstuß erhalten hatte, fprach fie: - "Und fiehft Du, Bapa, bas Luftipiel, bon bem Du behaupteft, bag es fich nie ereignen ton= ne, es hat fich unter Deinen Augen und Deiner Mitwirfung gerabe fo entwi= delt, wie es Frit gebichtet."

Mit Sumor befannte Albrecht: "Es ift nicht bas erfte Dal, baf bie Birtlichkeit meine Prognofe forrigirt, als Buge für mein heutiges voreiliges Urtheil foll Frigens Lustspiel balbigft in Szene geben; bift Du bamit einber= fianben?

"Nein, lieber Schwiegerbater," entgegnete Brenner, "bagu ertheilt ber Berfaffer bie Erlaubnig nicht, ber heute erzielte Erfolg genügt mir bollftanbig, einen schöneren wird mein Luft= fpiel nie erringen."

Berlangt "Comibts Bure", garantirt als ein absolut reines Roggenbrob. Wm. Schmidt Baking Co.

#### Der Edugmann auf der Welt: Musftellung.

Much bie Parifer Schutgleute haben bie Weltausstellung beschickt, nicht etwa nur mit ihren Berfonen als Bachter ber Orbnung, fonbern mit einer Sta= tiffif, Die für ihren Beruf nicht wenig ehrenvoll zu fein scheint.

In ben letten gehn Jahren haben bie Barifer Poligiften in ber Bahl bon 11,446 Dasjenige geleiftet, mas fie felbst in ihren Ungaben mit "Thaten bes Muthes ober ber Aufopferung" be= zeichnen. Diefe find noch befonbers namhaft gemacht und bertheilen fich folgenbermaßen: 2509 Bahmungen milbgeworbener Pferbe, 1016 berhaf: tete Uebelthäter, 92 verhaftete Tobjüch= tige, 585 erschlagene tolle Sunde, 390 geloschte Brande, 83 Rettungen bei Branben, 120 Rettungen aus ber Geine, 142 Rettungen auf ber Strafe, 4100 berichiebene berbienftliche Thaten, für bie eine Belobigung erfolgte, 2410 Bermundungen im Dienfte. Unter ben letteren hatten 28 ben Tob und 16 Dauernbe Arbeitsunfähigfeit gur Folge.

Da bie Bahl ber Boligiften in Baris 8000 beträgt, fo ergeben sich bie Befahren bes Berufes in folgenden Berhaltnißgahlen: Der Tob broht etwa 1 bom Taufend, die Arbeitsunfähigleit etwa 21 bom Taufend, Berletungen ohne gangliche Arbeitsunfahigfeit 2 und Bermundungen ohne bauernbe Schädigung über 301 bom Taufenb. Die Statiftit murbe unvollständig fein, wenn nicht hinzugefügt wurde, bag bie 11,446 berbienftlichen Thaten mit 1 Rreug ber Chrenlegion, 12 ehrenvollen Ermabnungen und 860 Reitungsme= baillen belohnt wurden. Mertwürdig ift babei allerdings ber Umftanb, baß in ber obigen Bufammenftellung nur etma 350 Rettungen bergeichnet find. alfo noch nicht einmal Die Salfte ber Bahl ber berliegenen Rettungsmedail= len.

#### Der Urfprung des Bandeville.

Das 17. Nahrhundert bebeutet für

Frantreich in mufitalifcher Sinficht eine Bluthezeit ber "großen Oper", mahrend es für die tomische weber Dichter und Romponiften aufzuweifen hatte. Da man aber bei ben heiteren Sahr= marttfpielen ber Dufit nicht völlig entrathen tonnte behalf man fich mit ber mufitalifch am wenigften Unforberungen ftellenben Battung bes Gefanges, mit bem Rouplet, und fo eniftanb bieRunftform bes "Baubeville", bie ib-

polle Quarts Direkt von der Brennerei an

Sonfamenten. Unfer ganges Produtt wird birett in Ronfumenten berfauft . wodurch erfälfdungen numög ich fint unt Gud bes 3mifchenhandlers Brofit er part bleibt. Gells 3br unperfalichte inderweitige 3mede broudt, leiet bi folgende Offerte. Es wied bon 3a: tereffe für Guch fein.

Bir fdices End vier bolle Cuerts Glaiden von Sannere fieben Jabre alte n doppelt Aupfer te hairtem Ripe fül \$3.20, Erbreften bejabit. Bir verichiden ibn in einfachem Badet ohne Angabe b's Inhald. 28 n: 3hr ihn erhaltet und famedt, und er gealt G.d nicht, foldt ibn auf enfere Roften -u lid und wie retourniren Gur: 33.20.

Gracht bezahlt. Ecreibt an die am nachnen gelegene Mibreffe. THE HAYNER DISTILLING CO. 305-307 S. Seventh Str., ST. LOUIS. Mo. 226-232 W. Fifth Str., DAYTON, Onto.

The state of the s

SEVEN-YEAR-OLD

MYNERDISTILLING

ren Ramen bon ben gu ben Rouplets gefungenen Melobien ben fogenannten "voix de ville" (Strafengefangen") herleitet. Aus "voix de ville" machte ber ftets nach Berturgung ftrebenbe mundliche Sprachgebrauch im Laufe ber Jahrzehnte "Baubeville", bas fich bann auch in ber Schriftsprache einburgerte, und zwar noch im 17. 3ahr= hundert, benn ichen Boileau (1636-1711) verwendete basWort in der heute gebräuchlichen Schreibweife.

- Das propre Sotel. - Frember: "Heute reise ich ab, Frau Wirthin!" — Birthin: "Gcabe, g'rab' morgen hat= ten Gie 'n reines Sanbtuch gefriegt!"



Ts ift eine anerkannte Tdatface, daß der menichtiche Körper, wie eine Waichine, abgerungt wird; eine Tagebardert der Kenschen der Kraft und Etärfe eines Nachgen, und halls die giere nicht erfres wird, führt es in einem vollfachigen Judammens bruch des Körpers. Es in abjolut weinem vollfachigen Judammens den Archt mehren der Gereckischen der der Archt während der Kraft während der der gestellen Archt zu erfetzen, jondern wenn möglich mehr als zu erstein, um so die Arbeit der nöchten Toges zu ersleichten. Dr. Bozind's Eurardise Bitter Bine ift aus Kurzeln und Kahnera in Seinindauftig aubereiter und wird irgen einer Beefon dolle Gestundbeit wiederschen.

und wird irzend einer Berfon volle Gesundbeit niebergeben. Ge ift pofften das beifte Stärrungsund Bintreinigungs Mittel und eine unibertrefflich Medigin für Antaret des Magens, der Eingeweide, Leber, Dauftrantheiten, Reuralgie und Renbengeretitinng, Ihr feid es Euch behalb felbft ichnlbig. Mr. Bogind's Ansaibe Aitter Wine zu verfichen Lei Gurem Apothefer, ober schreibt an:

Dr. Bozinch Bitter Wine Co., 519 Milwaukee Avenue, Chicago, III.



# UNDERBERG.

Wird allen Magenleidenden warm empfohlen Seit mehr als 50 Jahren nach allen Welttheilen versandt vom

FABRIKANTEN H. Underberg-Albrecht, Rheinberg am Rhein,

ausdrücklich UNDERBERG-BOONEKAMP

Man verlange

Ave. und Garfield Blud. (55. Str.) Eine fcome Lace mit derziglicher Car-Sedienung. Es laufen e.eftrische Card durch von der Suddwissen nach ter Etadt. Fare 5 wents. Eine beginnen einkernung von den Tod Jardd.—In leichten Vedingungen.—Ansgegeichnete Geschäftsesten und schöne wiellweiz-Joten, nach se chiefen, streich und ich eine Berigselbete, nach se chiefen und beriefen nach bei kunten, kiefen und beiers. —Um die Kotten auf den Wartt zu drungen, wird eine beschänfte Kungah dieser Keiten n den jetzigen niedrigen Kreisen versauft werden, nud werden die Preise nachber erhöht. Wenn man die Lage der Sotten in Betracht ziedt, so sind feine bestrecht nieden der Kotten in Betracht ziedt. so sind bestrecht und dictigeren Lotten zu sinder Auf Bertauf dem Eigenthumer

MEYER BALLIN, 168 RANDOLPH STR., nahe La Salla

### Straus & Schram, 136 and 138 W. Madison Str.

Bir führen ein bollftanbiges Lager bon Möbeln, Ceppidjen, Gefen und Haushaltungs-Gegenftänden,

bie mir auf Abzahlungen von 81 per Boche ober \$4 per Monat ohne Binfen auf Roten verfaufen. Gin Befuch wirb Guch übergeus gen, bag unfere Preife fo niedrig als bie niebrigften finb.



Schwarzwälder andud: und Bachtel-Uhren find prad volle und nütliche Sochieles u. Gebu totagos G ich ate. 30 ftrirte Rataloge werben Rebem auf Bertangen frei per Boft jugefandt. COKEHL,

3 m portent, 78 ando p : tr 1 Store dil. n. Bismard-Sotel.

Gifenbahn-Rahrptane.

Corcago & Alton-Union Baffenger Ctation. Canal Strobe, swifden Rabifon und Abams Str. Lidet-Office, 101 Abams Str. Zel, Gent'l. 1767. 

#### Gifenbahu-Fahrplane.

Expreskosten bejahlt.

Gin bur bert und filufgig taufenb

Kunden in dem Breimigten Eina-ein teinfen unferen Wolsken. Ge-nügender Beweis für seine Rein-beit und Qualität, nicht wahr? Sport die enormen Profife des Enichenfänders. Zafter France

Referengen-State Mational

Mant, St. Louis; Dritte Ra:

tional Bant, Danton, oder ir:

gend eine der Grpreft Rom:

Beftellungen für Arig., Colo.,

Cal., 3babe, Mont., Reb., R.

Mer., Ore., Utab, BBafb., Bbo.

muffen auf 29 Quarts lauten,

pagnien.

Chicago und Rorthweftern Gifenbahn. Tidet-Offices, 219 Glart - Strate. Tel. Gentral 721 Calley Abe. und Wells-Strate Station. Abfahrt. Anfunis "The Colorado Spezial". Des- | \*10:00 Bm \*8:30 Rm

Moines, Outaha, Denver. . DesMoines, C. Bluffs, Omoha ; Call Lafe. Can Francisco, Los Angeles, Portland . . Denver Omaha, Siony City. . . . \*10:30 20 m Cioux Cith. Omaha ! .....

Des Woines

Malon Ci'd, Hairmont. Clear
Lafe. Farferkburg, Traer.
Norrbern Jowa und Tatonis
Lipen. Erefting. E. Papibs
Blad Hills und Leadwood
Duluid Limited
E. Saul. Minneapolis,
Janesville. Madifon,
Can staire.
Binona, La Croffe und Weifern,
Chen La Croffe und Weifern,
Chen Hinneapolis,
Minneapolis,
M 

Steen Sag., Hoverte Harten. 16.30 Am., 12.38 Am., 10.30 Am. Davenport.—Abf., †5.30 Andrew. 10.30 Am. Davenport.—Abf., †5.30 Andrew. Rechords with Freezest.— Abfahrt., †7.25 Dm., 98.45 Dm., †10.10 Dm., †4.45 Am., 98.50 km., †11.40 Am., Rechords — Abf., "3 Dm., †9 Bm., §2.02 Am., ‡6.30 Achvilton. Rodford — Alsf., "3 Bm.. 79 mm., 32.02 fem., 4.3 Madmittags.
Beloit und Janesville — Abs., +3 Km., §4 Dm., "9
Om.. +425 Km., +445 Km.. +6:30 Um.
Janesville— Abs., +5:05 Km., "10 Km., "10:15 Km.
Wittwaufee— Abs., +5:05 Km., "10 Km.. "7 Bm., "10:30
Wittwaufee— Abs., +5:05 Km., \$4 Om., +7 Bm., "9
Wittwaufee— Abs., +5:05 Km., \$7 Dm., "8 Km., "0:30
Nadwittmags.
" Laglich; + ansg. Conniags; § Countags; d Cams.
tags; ¶ ausg. Wentags; tausg. Comfags; a täglich
bis Wenominee; k täglich bis Green Bay.

Belt Shore Gifenbahn.

Bier limited Schienkaige täglich zwischen Sbicago u. St. Louis nach New Porf und Voston, die Wadalfs-Cienbahn und Nickel-Nater-Vahn mit eleganten Sp-und Buffet-Schlaftwagen durch ohne Wagenwechtel. Büge gehen ab den Chicago wie folgte. Bia Wa do a fe Ubsahrt 12.02 Mtgs. Ankunst in New Port 3.30 Nachm. Abshrt 11:00 Udds. "Bew Port 7.50 Borm. Bia Rickel Valute. Bia Ridel Blate. Abf. 10:35 Borm. Anfunft in New Port 3:00 Rachm.

Apl. 10:35 yorm. Antinft in New york 3:300 Nachm.
Abf. 10:15 Abds. "Rev York 7:50 Avrm.
Bage gehen ab von St. Louis die folgt.
Dia Waba f h.
Abf. 9:10 Borm. Antunft in New York 3:30 Nachm.
Bofton 5:59 Abds.
Abs. "Rew York 7:50 Borm.
Wegen weiterer Einzelbeiten. Katen. Splafvogen.
Man u. f. vo. direct von ober Cherikt an.

Wegen weitert Engelpeiten, Katen, Schlafwogen Didy u.f. iv. hrreft bor ober höreibt an G. E. Rambert, General-Palfagiet-Agent, 5 Banberblit übe. New Horf. 3. McCarthy, Gen. Weftern Palfagiet-Agent, 205 S. Clart Sir., Chicago, Jil. 3 ohn B. Coof, Tidet-Ogent, 205 S. Clart Sir., Chicago, Jil.

3Minois Zentral-Gifenbahn. Junios Zeutralierseinen 3m.
Mie durchfahrenden Jüge verlassen den Kentrali-Bahreibes, 12. Str. und Kart Rode. Die Jüge nach dem Süben können (mit Ausnahme des Politages) an der 22. Str. 39. Str., The Barte und 68. Str. Station bestäegen werden. StadtsTidet-Office. Mants Sir. und Anditorium-Dotel. Durchzige: Abfahr Kew Orleans & Wembhis Spezial \* 8.30 31 \* 9.20 12 Bew Orleans & Membhis Spezial \* 8.30 31 \* 9.20 12 Pronticello. Jil., und Decatur. . . . . 5.30 R \* 11.20 II v Orteans & Mempyle 2011. 20 B inticello, J.C., und Decatur. ... 5.30 A \* 11.20 B Louis Springfield Diamond \* 7.35 B St. Louis Springfield Diamond
Spezial 10.15 Pt 7.35 B
St. Louis Springfield Dahlight
Spezial 20.00 Pt 20.00 Pt

Burlington-Binie. Burlington-Vinie.
The Included in the Chine Constitution of the Chine Ch Orte in Teras
esburg und Ouinch
t Madison und Reofus.
ver, Utah, California
und Streafor. Stiawa und Streator 4.00 R
Sterling, Rodelle und Roctford 4.00 R
Suncia Cunada, C. Bluffs 5.50 R
Ranfas City. St. Joleph 6.10 R
Gt. Paul und Winneadolis 6.30 R
Quincy und Ranfas Sity. 10.30 R
St. Baul und Winneadolis 110.55 R
Redul, It. Madiion.

Chicage & Grie: Gifenbatte. Aldeboffies:

Aldeboffies:

Lace Gart Anditorium obel und

Searborn-Station, Wolf u. Gerrborn,

20. 120. Wall, Abfahrt, Anfant,

Barton Rofal. ... 71.30 B 45. 328

Lev Borl & Bofton 33.00 B 45. 328 amestown und Bunalo.....4.00 R ocheter Huntugton Accompation. 4.10 R ew York und Boiton. 2.20 R Columbus und Apriolf, Ba ... 9.20
\* Täglich. † Ausgenommen Conntags.

MONON ROUTE-Dearborn Station. Tidet Offices, 292 Glarf Str. unb 1. Rlaffe Gotela Abgang. Andres and \*12.00 TR \* 5:55 %

Baltimore & Dhto. Babnhof: Grand Jentral Baffagier-Station; Tideb Office: 244 Clarf Str. und Aubitorium. Reine extra Fahrpreise verlangt auf Limited Jagen. Alge töglich, Absahrt Antingt Rem Port und Washington Besti Unfunft Suled Limited. 10.26 B 8.45 M Mem Port. Washington und Pitts-burg Leftbuled rimited. 2.90 N 8.50 H Gelundus und Ohiefling Expres. 3.30 N 6.50 H Gelundus und Ohiefling Expres. 8.00 A 6.50 B

CHICAGO GREAT WESTERN RY

"The Maple Leaf Route." Scand Central Cation. A was und darrifon Gtraha. Git Office: 115 Adams. Aclephon 2880 \*Ağglich, filusgen. Sonntags. Ublahrt Antusft Bünnenholis. St. Haul. Du., 76. U. 78. OR Dug & R Sity. St. Joseph Des Rolines, Aurifalitons J. 1.3 N. 2.0 N. Speamore und Shron Local . . . . . 8.10 N. 10.20 u.

Ridel Plate. - Die Rem Bort, Chicago und

Ct. Louis-Gifenbahn. Bahnhof: Ban Buren Str. nahe Clart Str. un bes De Ptahuichteife. Nuc Züge töglich. Abf. And. Rein Bort & Bofton Expres. 10.35 B 2.15 M Rein Bort Gypres. 2.30 B 255 M New Port & Bofton Expres. 10.30 N T.40 D daidet-Office, 111 Abams Str. und Aubitorium Telephon Central 2057.

St. Baul into Vilnicapolis. Restuf, ft. Nabio in ... Onaba, Lincoln Denber Call tofe. Cyben, California ... Laddwood, Sobi Springs, G. D. Läglich, Fläglich, ausgenommilich, ausgenommilich, ausgenommellich, ausg

### Velegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press".)

#### Anland.

Gegen Imperialismus. Rem Dorf, 29. Sept. Cooper Union war geftern bis auf ben legten Play gefüllt. Die riefige Berfammlung war aus Mitgliebern aller Parteien qu= fammengefest, welche gefommen waren, um eine Rebe bon Carl Schurg über Imperialismus gu horen. Er mies querft auf bie Bebeutung bes Burger= eibes bin und erflarte, bag er ents fcbloffen fei, biefem Gibe bis gu Enbe feiner Tage treu zu bleiben und Den= jenigen Wiberftand gu leiften, welche es barauf abgesehen hatten, bieje Republit bom Pfabe ber Rechtschaffen= heit und ber ruhmvollen Bestimmung abzulenten.

Im weiteren Verlaufe feiner Rebe wies er die Behauptung ber Anhänger ber Regierung, wonach ber Imperialis= mus eine bloge Bogelscheuche in ber Parteipolitit mare, mit bem Sinmeis gurud, baf wir im Dften eine Groberungspolitit betrieben, bag bie Regierung, als fie ben Rrieg mit Spanien anfing, feinen anderen 3mcd hatte, als ben, ihr Gebiet gu erwei= tern. Die Argumente, welche von ber Regierungspartei benutt murben, um bie Eroberungspolitif zu beschönigen, feien biefelben gemefen, welche ftets and gu allen Beiten bon eroberungsfüchti= gen herrichern angewendet murben. Rebner erinnerte baran, bag Die Philippiner unfere Berbunbeten maren und in ber Unnahme an unferer Seite tämpften, baß sie ihre eigene Unabhan= gigteit bamit erringen würben, aber von unferer Regierung ichlieflich betrogen wurden und wies barauf bin, baß wir unfere eigenen Grunbfage mit Füßen traten, als wir ohne bie Bu= ftimmung ber Infelbewohner bie Berr= schaft über biefelben antraten. Er fchloß feine Rebe mit folgenben

Morten:

Mitbürger! 3ch habe biefer Sache viele Tage und Rächte forgenvollen Rachbentens gewidmet, und bie ber= bluffende Alternative, bor die wir in ber tommenden Wahl gestellt find, hat mich schwer beunruhigt. Je mehr ich barüber nachbente, je mehr emport sich mir jeber Blutstropfen, jede Fafer meines herzens, gegen bas ungeheure Unrecht, bas wir geubt haben und ju üben fortfahren; und befto tlarer fagt mir ber Berftand, bag die Bolitit bes Imperialismus über unfere Republit bie größte Gefahr für bie Unberleglich= feit ihrer freien Ginrichtungen, ihren Frieden, ihre Ehre, ihre mahre Große gebracht hat, bie fie je betroffen hat; baß ich als gewiffenhafter Mann nie, nie meine Buftimmung gur Fortführung biefer Politit geben fann, inbem ich bagu helfe, bag Die am Ruber bleiben, welche biefelbe übermuthige Beife ur= fprunglich eingeschlagen haben und jegt ausführen; und bag es meine Bflicht als ehrlicher Mann und amerikanischer Burger ift, meine bescheibene Rraft Mdem gu leihen, mas uns bie Berfi= cherung gibt, ober auch nur bie ver= nünftige Soffnung gulagt, bag wir ihrer Berr merben. Laffen Gie uns beshalb, tomme mas wolle, mit gutem Gemiffen und unentwegtem Muthe ein= ftehen für Mahrheit, Gerechtigkeit und

#### Wegen einer Flafche Ednaps.

Afhland, Bis., 29. Cept. Bor= gestern wurde auf der Lac bu Flam= beau=Refervation ein kaltblütiger Mord begangen. Der Indianer Caufa, ber einen fehr schlechten Ruf hat, und ber fcon feit Langem als Berrather galt, erichof in faltem Blute ben Sauptling Charlen, ben einzigen Cohn eines ber älteften häuptlinge bes Staates. Auf der Rudtehr von der Jagb begegnete Caufa bem Säuptling Charlen am Ranbe eines Balbchens und feuerte, ohne ein Wort zu verlieren, mehrere Schiffe auf Charlen ab. Als bie Rachricht von dem Meuchelmorde in der Un= siedlung eintraf, wurde eine Lond partie gesammelt und die Suche nach Caufa unternommen. Diefer aber bewertstelligte fein Entfommen auf einem Zuge ber Northwestern=Bahn bis nach Minocaua, wo er perhaftet und in's Befängniß gefett wurde. Caufa ge= ftand ben Morb ein und erflärte, Häuptling Charlen habe ihn vor einiger Beit um eine Flasche Branntwein be= ftoblen, weshalb er jest an bemfelben Diebervergeltung geübt habe.

#### Brudermord.

Chillicothe, D., 29. Sept. David Broots in Chillicothe, D., ift bon fei= nem Bruber Umos erichoffen worden. Die beiben Manner waren auf bie Jago gegangen und geriethen in Streit megen eines Sunbes. Blöglich ergriff Amos bas Gewehr in ber Sand feines Brubers und drudte los. David war fofort eine Leiche. Amos eilte in ben Wald, mit ber Absicht, fich umzubrin= gen, aber er wurde borher feft genommen.

#### Gin Boridlag.

Rew York, 29. Sept. Der peruvia: nische Konful in Liberpool hat feiner Regierung ben Borichlag unterbreitet, bie ungufriebenen Boeren gur Ginman= berung gu beranlaffen und ihnen Lanbereien im Innern von Beru gur Besiebelung anzuweisen.

## Fühlt Ihr elend?

Ist der Appetit schlecht und seid Ihr entkräftet, matt, müde und ohne Energie? Könnt Ihr nicht schlafen? Was Ihr braucht, ist eine gute stärkende Medizin, wie Hoods Sarsaparilla. Diese Medizin reinigt, bereichert und kräftigt das Blut, stärkt den Magen, beruhigt die Nerven, regulirt die Nieren und kräftigt den gan-Bedenkt.

#### Hood's Sarsaparilla

let Amerikas grosssrtigste Medizin. Hergestellt nur von C. I. Hood & Ca., Lowell, Mass. Hood's Pillen hellen Leberleiden, nicht irritirend.

### Telegraphische Notizen.

Inland.

- Eine Spezialbepefche aus Fond bu Lac, Wis., melbet, bag bie Belmer 'iche Mahlmühle nebst einem Getreibe= fpeicher, ber 30,000 Bufhel Getreibe enthielt, im Rauch aufging. Der Ber= luft beträgt \$65,000.

- Richter 3. M. Dennett von Ballen Cith, N. D., will im Cascabemountain= bistritt von Washington riesige Felber reiner Barttoblen entbedt haben. Er schätt bie Menge ber bort gefundenen Rohlen auf 25,000,000 Tonnen.

- Richter Enfign bom Diftrittsge= richte in Duluth, Minn., hat ben 19= jährigen Randes Abrahamfon, ber fei= nem eigenen Geständniffe zufolge im letten Frühjahr 13 Brandstiftungen verübt hat, zu zehn Jahren Zuchthaus bei fchwerer Urbeit berurtheilt.

- Profeffor John G. Guitner bon Otterbein Universith, an ber er 38 Jahre lang Griechisch gelehrt hatte, ist am 28. d. M. in feiner Wohnung in Befterville, einer Borftabt bon Colum= bus, geftorben. Er war 1841 in Green Caftle, Ba., geboren.

- Jofiah R. Abams, ein prominen= ter Abvotat in Reading, Pa., hat fich in einem fashionablen Sotel im Mittelpuntte ber Stadt bas Leben genom= men. Er war 52 Jahre alt und bon ben Republitanern als Randibat für bas Obergericht in Bennfplbanien auf= geftellt worben. Das Motiv ber That ft unbekannt.

- 3m Milwautee-Flug wurde bie Leiche bon August Behling mit einer tiefen Bunbe über bem linten Muge und berichiebenen Schurfungen am Rörper aufgefunden. Behling wohnte No. 1028 7. Strafe und murbe feit einer Boche bermift. Man bermuthet, bag ein Morb vorliegt.

- Frau Luch A. Reevers, welche bor gehn Jahren im Irrenhaufe gu Ralamazoo, Mich., untergebracht mur= be, hat fich in bes Wortes bermegenfter Bebeutung todigeschwäht. Sie rebete fortwährend, fogar im Schlafe und ftarb geftern, weil ihre Lungen ben Dienft berfagten.

- Die staatliche Gefundheitsbehörbe hat aus newton, Jasper County, be= unruhigenbe Nachrichten über eine in Rofe Sill im genannten County epi= bemifch auftretenbe Salstrantheit erhalten. Bon ben 60 Patienten find 30 gestorben. Ginige Mergte ertlaren bie Rrantheit für Geschwulft bes Zapfens, andere fagen, baß es Diphteritis fei.

#### Musland.

- Die hamburg = amerifanifche Dampfergefellichaft hat mit einer Firma in Belfaft einen Rontratt für Die Erbauung eines Dampfers abge= fcoloffen, ber 750 Fuß lang fein foll.

- Rapitan Sibnen D'Danne, Er= gieber Raifer Wilhelms mahrend feiner Anabengeit, ber gu Unfang bes Jahres megen Schwindeleien berhaftet murbe, ift für geiftestrant ertlärt worben.

- Die Berliner "Tageszeitung" bringt einen Artitel, worin fie entschie= ben befürmortet, bag ben Buren Unerbietungen gemacht werben follten, fich in Deutsch-Südwestafrita anzusiedeln.

Ginem in Wien verbreiteten Beriicht gufolge wird ber Mitabo im nach= ften Frühling Guropa einen Befuch abstatten und zuerst Betersburg, dann Wien mit feiner Gegenwart beehren.

- Die britische Regierung hat ber hollandifchen Regierung mitgetheilt, baß eine Beforberung bon Gbelmetall ober Staatspapieren ber fübafritani= ichen Republiten burch hollandische Schiffe als ein Bruch ber Neutralität angesehen werben würde.

- Aus Melbourne wird berichtet, bag bie Gefetgebung von Victoria ben Gefegentwurf betreffs Ginführung bes Frauenftimmrechtes mit großer Mehrheit verworfen habe. Bu Gunften bes Gesehentwurfes hatten 27,000 Frauen

eine Betition unterzeichnet. - Mus Manila wirb gemelbet, baf in ber Proving Berguet Gold in rieigen Mengen gefunden werde und ber Betrag bis zu \$600 bie Tonne betrage. Man erwartet eine Bolferwande= rung nach ber Infel Lugon und prophezeit, baß fie ben neuen Golbfel= bern Cape Nome ben Rang streitig mas

- Gine Untersuchung ber Urfachen, welche den Tod des Marquis de Moses berbeiführten, ift in Paris im Bange. De Mores war in ber Drenfus-Affare insofern bermidelt, als er ber Erfte war, welcher eine Aehnlichkeit ber Handschrift bes Hauptmannes Drenfus mit bem Borbereau entbedte. Rurg barauf murbe er nach Afrita ge= schickt, wo ber Tob ihn ereilte.

- Wie aus London bereichtet wirb, hat Spanien fich jest insoweit von feis ner Nieberlage erholt, bag es an ben Bau einer neuen Flotte benten fann. Bei bem bevorstehenden Bufammentritt ber Cortes wird Premierminifter Gil= vela eine Bewilligung für ben Bau von acht Schlachtschiffen mit je 12,000 Tonnen Gehalt und berichiebenen flei= neren Rriegsschiffen berlangen.

- Chas. I. Derfes, ber Finang= mann und ehemalige Strafenbahnba= ron bon Chicago, hat in London bie Rongeffion für ben Bau einer unterir= bifden elettrifden Bahn von Charing Croß nach Sampstead erhalten. Der Bau biefer Bahn wird etwa \$12,000,= 000 toften. Die Rapitaliften Marfhall Field, R. B. Ream, L. 3. Leiter unb John 3. Mitchell find an bem Unternehmen betheiligt, welches fofort in

Angriff genommen werben foll. - Der Schah bon Perfien hat überall in Desterreich Orben bertheilt und diefelben murben mit großem Ber= gnügen entgegengenommen, als er jes boch nach Buba=Befth tam und ben bortigen Bürgermeifter ebenfalls mit einem berartigen Zeichen feiner Sulb beehren wollte, fließ er auf ein hinberOrben gu geben, ben auch folche Beam te erhalten hatten, Die im Range unter bem Stabt-Dberhaupt bon Buba-Befth ftanben und aus biefem Stunbe fanbte ber Bürgermeifter ihm bas Geichent zurück.

#### Dampfernadriaten.

Ungetommen. Liverpool: "Germanic" von New Jork. Handburg: "Patricia" von New Jorf; "Fürk Dis-mard" von New Jorf via Alhmeuth und Cherdourg. Glasgodi: "Corean" von Philabelbise. Jochamac. "Bictoria" von Tacoma nach Josefong. Ducenstown: 5 lbr 40 Minuten Rachmittags: "Aucania" von Rew Jort nach Liverpool. Altoria: Der britische Dampfer "Braemer" von Dongfong. San Francisco: "Samoa" bon Probibence Bab.

Mobille: "City of ion (bon Glasgow) nach Rew Jort: "Tunisan" (bon Liberpool) nach Montreal. Queenstown: "Rew England" (von Liberpool) nach Botton. Southampton: "Auguste Victoria" (bon Hamburg) nach Rew Jort bia Cherbourg. London: "Midjagn" nach Aew Jork. San Francisco: "San Juan" nach Banama.

Abgegangen.

#### Lotalbericht.

#### Scidelmeiers Beldenthat.

Der "Berr Entfpetter" fängt einen Mordbuben .- Rauber im Garn .- Beim Einbruch ertappt.

Polizei = Inspettor Beibelmeier bebedte fich geftern wieber einmal mit Glorie. Als er auf ber Strafenbahn bie R. Clart Gir. entlang fuhr, fah er an ber Ede Suron Str., wie ein Bolltopf ben anderen in benUnterleib fchog. Ohne das halten des Zuges abzuwarten, fprang er ab und berfolgte ben Mordbuben mit bem Schiegeifen in ber Sand. Der Fliehende feuerte einen Schuß ab, traf jeboch nur ben Rod eines Zuschauers. Der "herr Entspet-ter" ftellte enblich fein Bilb in einer Sadgaffe und schleppte es im Triumph auf die Wache.

Der Schiefbold heifit Dee Charbor, fein Opfer George McMufter. Die Wunde ift ungefährlich.

In ber Marwell Str.= Bache befin= bet sich ein Schwarzer in haft, ber Louis Superftein am borigen Mittwoch in beffen Wohnung, 532 G. Canal Str., vermeffert und beraubt haben foll. Der Rame wird berheimlicht.

Unter ber Untlage, John Beibenbusch borgeftern unweit beffen Wohnung, 47 20. Rorth Ave., Die Baar-Schaft abgenommen zu haben, ift ber Gifengießer Michael Gulliban berhaftet worden. Er leugnet bie That.

Gin Blaurod fand heute bor Un= bruch ber Dämmerung bie Thur bes Latens von John G. Eridfon, Nord= oftede Clybourn Abe. und Divifion Str., angelehnt. Er forichte nach und überraschte ben fiebgehnjährigen John Mallorn beim Ginbaden von Rleidungsftuden. Der Ginbrecher berfuchte zu entfliehen, wurde jedoch bingfest ge-

#### Mifachtung des Gerichts.

Der Unwalt B. F. Mofelen, ein Mitburger afritanischer Abstammung, ift heute bon Richter Dunne, biemeil er einer Beifung beffelben nicht Folge geleiftet, bezw. Gelb, bas einem Rlienten bon ihm gutam, nicht an biefen abgeliefert hatte, ber Migachtung bes Gerichts schuldig befunden und zu \$500 Strafe verurtheilt worden.

\* Durch bie Beiftesgegenwart eines Bagenführers murbe geftern bie acht= jährige Unna Krata bon größerem Un= heil bewahrt. Gie gerieth unweit bes Elternhaufes, 296 N. Salfteb Str., bor einen Strafenbahnwagen, und ware germalmt worben, hatte nicht ber Rurbelhalter ben Wagen mit Bliges= schnelle zum Stehen gebracht. Auf bie= fe Urt tam bas Rind mit einer unbes beutenben Schädelmunbe babon.

#### "Gute Speife" Macht Bleiche Wangen roth.

Unfere beften Merate heutigen Tages fuchen ihre Batienten lieber burch Speifen zu furiren als burch schabliche Droguen, und bies ift bie einzig mahre Methode, benn alle Mergte ftimmen barin überein, bag ber Rorper nur burch Speife wieberhergeftellt merben

fann. Biele Leute glauben bies ihren Mergten nicht, benn nachbem fie vielleicht eine lange Beit schlecht ausgewählte ober fchlecht getochte Speifen genoffen ba ben, und wenn ihre Leiben chronifch werben, erwarten fie, bag ber Argt Bunber berrichten foll und fie augen-

blidlich wieberherftellt. Dies ift nicht möglich. Die einzig wahre Methode ift, fo schnell wie moglich gute Speifen ju genießen. Gine junge Dame, Fraulein Alice Benbrids, im Edhaufe bon Fourth und Race Strafe in Cincinnati, Dhio, angeftellt. fagt: "Ich murbe viel auf meine Rerben. Musteln, Lungen etc behanbelt aber feine einzige ber Behanblungen berichaffte mir Linberung meiner

Schmerzen. "Bor ungefähr einem Jahr hatte ich meinen Appetit bollftanbig berloren, und ich betam Schwinbelanfalle abn= lich wie Ohnmacht, bann nahm ich alle möglichen Mittel und Stimulanten ein, aber fie bewirkten nichts. 3ch murbe veranlaßt, mit bem Raffeetrinken aufzuhören und trant Boftum Food Raffee an feiner Stelle, und allmälig wurde ich bann ein wenig beffer.

"Jemand rieth mir, ba PostumFood Raffee fo viel Gutes an mir bewirtte. ich beffer thate, auch Grape Ruts Roob gu effen, ba beibes Erzeugniffe besfelben Fabrifanten feien. Ich begann mit Grape Ruts Food jum Frühftud unb trant Poftum Food Raffee bagu. 36 fanb bie Speife fo gut, fcmadhaft unb appetiterregend, bag ich immer mit

Bergnügen mein Frühftud erwartete. "Rurge Beit, nachbem ich mit ber Speife begonnen hatte, waren bie qualpollen Schmerzen bebeutenb gelinbert, und jest, ein Jahr fpater, find fie vollständig verschwunden, ebenfalls auch bie Schwinbelanfälle; in ber That, meine bleichen Bangen find roth. ich habe mehr als bie zwanzig Pfund, bie ich an Gewicht verloren batte, wiebernif. Er war nämlich fo unvorsichtig ges erlangt, und ich bin in jeber Sinficht wefen, bem herrn Burgermeifter einen pollftanbig mohl.

### Abschreibungen.

Die Verwaltungsbehörden muffen fich nach der Decle ftrecken.

#### Fortfehung ber Jagd auf die Bafferdiebe im Edlachthaus. Mebier.

Allerlei Motigen aus den Kreifen der Sofals regierung.

Im borigen Jahre war bon ben guftanbigen Behörben für Chicago ein revibirter Steuerwerth von \$337,= 072,881 ermittelt worben und für Coot County ein folder von \$376,= 505,962. Für biefes Jahr find biefe Bahlen bon ber Ginfchähungs= und Revisions Behörbe auf beziehungs= meife \$258,888,393 und \$231,806,= 152 ermäßigt worben, mit anberen Morten ber Berth bes fteuerpflichtigen Gigenthums in Chicago und Coot County ift fürs Jahr 1901 um etwa 30Prozent niebriger veranschlagt worben, als fürs 3ahr 1900.

Die Folge diefer Abschreibung wird gunächft bie fein, baß bie Stadt unb bie County = Berwaltung bei ben Boranfchlägen für ihre Musgaben bie erhebliche Berringerung ber gu erwar= tenben Ginfunfte werben in Betracht gieben muffen. Das ftabtifche Finang= tomite hat bas bei feinen Borarbeiten an bem ftäbtischen Bubget benn auch bereits gethan und ben Musgaben= Ctat für nächftes Jahr um \$1,344,500 niedriger angesett, als für bas lausfenbe Jahr. Der Countyrath wird ahnliche Abichreibungen bornehmen muffen.

Mus nachftehenber Zabelle ift er= fichtlich, wie fich bie herabminberung bes Steuerwerthes auf bie einzelnen Stadttheile und auf bie Landbegirte

| Be w          | a | liches       | Eigent                           | hum.         |
|---------------|---|--------------|----------------------------------|--------------|
|               |   |              | Einschähungs<br>Beborbe<br>1900. | *            |
| Befferien .   |   | .\$ 219,590  | \$ 266,241                       | \$ 266,489   |
| Late Biem     |   | . 2,015,780  | 1,963,817                        | 1,508,333    |
| Sobbe Bart    |   | 3,836,530    | 4, 104, 717                      | 3,428,988    |
| Lafe          |   | 4,089,195    | 4.046.312                        | 2,861,912    |
| Rorb Town     |   | 6.933,365    | 6.170.892                        | 4,563,397    |
| Eub: Tonn     |   | . 41,382,845 | 41, 106, 855                     | 29,731,180   |
| Weft Town     |   | . 10,907,860 | 11,870,217                       | 8,791,049    |
|               |   | \$69.385,165 | \$69,529,051                     | \$51,151,348 |
| Landbezirke   |   | . 4,232,397  | 3,798,172                        | 3,781,040    |
| the same to a |   |              |                                  |              |

Bufammen . . . \$73,617,562 \$73,327,223 \$54,932,388 Grunbeigenthum.

| 1 | Barrington 410,049       | \$ 304,832 | \$ 304,033 |
|---|--------------------------|------------|------------|
| ı | Bloom 620.093            | 520,528    | 521,528    |
| 1 | Bremen 338,005           | 303,923    | 302,923    |
| 1 | Calumet 3,787,492        | 2.656.092  | 2,653,485  |
| į | Sicero 7,571,477         | 5,449,238  | 2,727,253  |
| I | Gif Grobe 388.061        | 223.308    | 223,308    |
| Į | Gpanfton 5,970,948       | 4.768,227  | 4,756,154  |
| Ì | Danober 372,657          | 309,908    | 309,908    |
| 1 | Sphe Bart 36,505,844     | 27,695,352 | 24.512.972 |
| ١ | 3efferion 5,393,855      | 5,145,375  | 3,305,248  |
| ١ | Cafe 19,105,025          | 15,583.746 | 12,219,008 |
| Į | Lafe Breit 15.012.146    | 12,563,398 | 9,363,463  |
| I | Lemont 351,777           | 226,653    | 226,212    |
| ì | Lenten 491,013           | 405,673    | 400,224    |
| į | Spons 2,664,466          | 1,794,870  | 1,789,600  |
| I | Maine 856,287            | 644,707    | 644,337    |
| į | Rem Trier 1,890,965      | 1,468,217  | 1,237,781  |
| ł | Rifes 426,425            | 332,060    | 332,015    |
|   | Rortbfieib 310,123       | 332,853    | 232.853    |
|   | Norwood Wart . 326,650   | 241,962    | 241,722    |
|   | Orfend 258.325           | 229.896    | 229,356    |
| ł | Baletine 531,564         | 365,641    | 365,011    |
| l | Bales 207,416            | 173,841    | 173,202    |
| I | Travifo 2,024,220        | 1,464,585  | 1,461,993  |
| Ĭ | Mid 337,209              | 244.583    | 244.375    |
| ł | Riberfibe 941,523        | 722,910    | 721,805    |
| l | Edeimberg 299,564        | 232,468    | 232,468    |
| ŀ | Thornton 2,118,889       | 1.654.993  | 1,617,620  |
| ŀ | 28heeling 423,708        | 337, 123   | 336,923    |
| l | 2Botth 1.386,883         | 1.034,458  | 1,014,483  |
| ı | Silb : Town 99.960.171   | 91,887,724 | 73,775,850 |
| ı | 90 anh Oratmu Or 010 000 | 90 005 955 | 17 200 142 |

Bufammen . . . \$302,888,400 \$251,006,576 \$203,956,205

\* . \* \* \* \* Rommiffar McGann bom Departement ber öffentlichen Arbeiten und Stadt-Ingenieur Gricfon haben befoloffen, b.n Bafferbiebftahlen im chlachthausbezirt gründlich nachqu= forschen und zur Aufdedung bes Um= fanges berfelben bas gange Röhrennet in jenem Stadttheil bloslegen zu laffen, und wenn die einschlägigen Arbeiten bis jum Dahltage fortgefest werden muß= ten. Die Roften einer berartigen Un= tersuchung würden sich beiläufig auf etwa \$25,000 ftellen.

Der Bafferberbrauch in ber Stabt hat fich nach ben Berichten bes Waffer= amtes auf 10,105,709,442 Gallonen belaufen, b. h. auf 200 Millionen Gall. mehr, als im August 1899. Wie viel bon bem Maffer ungenutt burch ichabhafte Röhren berfidert, bas entzieht fich leiber jeber Berechnung.

\* \* Gemäß einem nunmehr abgegebenen Sutachtens bes hilfs=Rorporations= anwaltes Colin S. Inffe finbet bas Zivildienstgeset auch auf den ersten Ge= hilfen bes Stadtfcreibers Anwendung und eine Bivilbienftprüfung für biefen Boften, ber bis jest bon James Strain betleibet murbe, ift angeordnet worben. Außer bem jegigen Umtsinhaber haben fich noch 12 Bewerber gemelbet.

Mapor Harrison wird voraussichts lich bie Gingaunung, welche bie Chicago, Milmautee und St. Baul-Bahn mit ihrem Begerecht bornehmen läßt, nicht berhinbern, aus bem einfachen Grunbe, weil bie Bahngefellschaft bei ihrem Borgeben im Rechte ift. . . .

Profeffor Comund 3. James bon ber "Chicago Unibersith" wird am Mittwoch in bem Sigungsfaale bes stabträthlichen Finang-Ausschuffes ber Strafenbahn = Rommiffion einen Bortrag über bie Bebingungen halten, un= ter welchen fich in ben verschiebenen Grofftabten Europas bie Strafen= bahn-Befellichaften im Befig ihrer Gerechtfame befinben.

Man hat berechnet, Schwemmmtanal nicht bor zwei Jahren bollenbet werben fonnte, felbft wenn man Tag und Racht arbeiten laffen würbe. Ingwifden ergießen bie Saupt= Moaten ber Gubfeite ihren Schmut in ben See und gefährben bas Trint-

In ber letten Situng ber Drainages beborbe wurde ber Borfigenbe Bolbens wed burch einen Befchlug beauftragt, fich bezüglich ber Beenbigung biefes Bertes an ben Burgermeifter ju menben. Daraufhin hat herr Bolbenwed bas Stabtoberhaupt brieflich um genaue Angaben über ben Stand ber Arbeit und um Auftlarung über bie "unfinnige Bergögerung" ber Bollenbung bes Schwemmtanals erfucht.

#### Die Gefundheitsamts=Infpettoren find angewiesen worben, einen Rreug=

chen ftabtischen Glettriters.

freie Samftagnachmittag bes Jahres.

jug gegen bas Unfraut ju beginnen, bas in ben Borftabten ftellenweife bie Bürgersteige bebedt. Rur brei Mann machten heute bie dem Leben. Prüfung für bas Umt eines gewöhnli:

Beute war im Rathhaus ber legte andere Wegemüde.

Die Saifon beginnt Mitte Mai. feinem Zimmer, im Sotel "La Die Abwasserbehörde fordert die so= fortige Wieberaufnahme ber Arbeit am 39. Strafe=Schwemmtanal. Die Gefellschaft, die den Kontratt erhielt, ließ bas Wert im April im Stich, und feit= her find feine Unftrengungen gemacht worden, um bie unbollenbete Balfte fertigzuftellen. Die Eröffnung biefer Rloate wurbe bie Seewaffermenge im Flug und im Abwaffertanal um 90,000 Rubiffuß bermehren und bie Behörde in Stanb fegen, bas gefeglich borge= fchriebene Bolumen für bie Auflofung bes ftabtifchen Abwaffers gu liefern. Beitere Anflagen. Die Grand Jury erhebt fie in Derbindung mit den Wafferdiebftahlen im Schlachthausrevier. Die Grandjurh hat heute Bormittag, in Berbinbung mit ben angeblichen Wafferbiebftählen im Schlachthaus-Revier, auch gegen ben Maschiniften Jatob Hoelle, von der International Packing Co., und gegen Thomas E. Miller, ben Betriebsleiter bes Unter= nehmens ber genannten Firma, Un= flagen erhoben. Die Beiben werben be= fanntlich beschuldigt, versucht zu haben, ben ftabtischen Baffermeter-Inspettor Michael Coghlan zu bestechen. Gine ähnliche Anklage gegen Thomas G. Thompson, Geschäftsführer ber Chi= cago Bair & Briftle Co., ift ebenfalls Der geftern in Untlagezuftanb berfette Superintenbent ber Continental Pading Co., harry Boore, ift heute weber im Schlachthause ber Conti= nental Co., noch in feiner Wohnung, Mr. 4804 Bincennes Abe., gu finden gewesen. Es beißt, er hatte in bringen= ben Geschäftsangelegenheiten plöglich

berreifen muffen. Der Zod des fleinen Schwalm.

bestätigt worden.

Ueber bas Ableben bes fleinen Fred= bie Schwalm, bon bem geftern in ben Spalten biefes Blattes Die Rebe geme= fen, geben ber "Ubendpoft" nachträg= feitens ber Familie weitere Mittheilungen zu. Danach ift ber Tob bes Anaben nicht fowohl burch ben Schred über eine talte Douche, fondern burch einen Stoß berurfacht worben, ben Freddie bon bem betreffenben Jungen mit ber Sprige in's Benid erhalten hat, und welcher eine Berletung ber Bir= belfäule verurfacht zu haben fcheint. Der mighanbelte Anabe hat nach bem Borfall nicht mehr zu fprechen bermoch t, burfte auch taum gewußt haben. wer ihm ben Schaben jugefügt hat. Die Berfonlichfeit bes Thaters festauftellen, ift auch bem Coroner nicht gelungen. Frau Schwalm, die befümmerte Mutter bes in fo außergewöhnlicher Weife ums Leben getommenen Rinbes, ift feit einigen Jahren Wittme und wohnt Dr. 528 N. Bermitage Abe.

#### Reuer Ralender.

melden bie Chattangoga Mehicing und ber von berfelben Firma herausgegebene Carbui Weather Chart and Calendar" wer: ben im Oftober in neuer Auflage, für's Jahr 1901, ericheinen. Die Berausgeber weisen mit Genugthuung barauf bin, bag ber Deteorologe Brof. Unbrem Sadion De Boe, welcher die Wetterberechnungen für ben "Cardui Calendar" ausarbeitet, ebenjo wie feiner Beit ben St. Louifer Wirbelwind auch bie Sturmfluth an ber Teganifchen Rufte, welche fo ichauerliche Berheerungen in Galbefton angerichtet, achtzehn Monate im Bor= aus angefündigt hatte.

#### Berhandlung aufgeschoben.

Die Berhandlung bes Ginhaltsge= luches, welches ber Hotelbesiger 3. Frant Allen gegen bie Beoples Bas & Cote Co. eingereicht hat, um biefelbe baran zu berhindern, ihm bas Gas abaubreben, wenn er ihr gumuthen wird, ich mit 40 Cents per Taufend Rubit= fuß als Begahlung gu begnügen, ift bon Richter Bater heute bis gum nachften Samftag berichoben worben. Die Gasgefellichaft ift angewiesen worben, fich bis bahin jebes feindlichen Borgehens gegen ihren Wiberfacher gu ent-

Gin Pferb ber Rothenberg Dhe Morts, Nr. 969 B. Mabifon Str., ging heute in Abwesenheit bes Rut= ichers in ber R. Clark Str. burch unb ftieg an ber Ede ber Minois und Clart Str. mit einem Wagen ber John= fon Chair Company, Nr. 233 N. Green Str., gufammen. Beibe Baule murben arg gerichunden, und ber Farberei= wagen ging in Trümmer.

#### Bur's Altenheim-Berbftfeft.

erfucht, fich punttlich einzufinden.

\* Die Juinois Central-Bahngefellchaft hat zwei neue Berkehrsberbeffe= rungen eingerichtet: Bom Sonntag, ben 7. Oftober an, wird fie täglich zwei Schnellzüge, bie 8 Uhr 30 Minuten Bormittags und 5 Uhr 30 Minuten Nachmittags hier abgehen, nach Hot Springs, Artanfas, laufen, wie auch einen "Dahlight Spezial"=Bug zwischen Chicago und St. Louis vertehren laffen. Die Rudreife bon bot Springs nach Chicago tann bon nun an täglich um 11 Uhr 30 Min. Bormittags angetreten werben. Die Fahrgafte tref= fen am nächsten Bormittag um 11 Uhr 20 Minuten hier ein.

# Aeheimnikvoller Selbstmord.

Der Zivilingenieur W. C. Casgrain scheidet freiwillig aus

#### Gine Frauensperfon im Spiele.

Er lebte van feiner familie getrennt .- Twei

Bita", Rr. 211 Dearborn Abe., wurde geftern Nachmittag bie Leiche bes Bivil= Ingenieurs 2B. T. Casgrain vorgefun= ben, welcher früher im Auftrage ber Bundesregierung Ranal= und Hafen= bauten im Mississippi=Thale, wie auch in ben hafenanlagen ju Chicago und Milmautee leitete, mahrend ber letten beiden Jahre bei ber St. Louifer Bautontraftorenfirma James Stewart Co. angestellt war und in den Kreifen ber Societh of Western Engineers", ber er feit etwa fünfzehn Jahren als Mitglied angehörte, in hohem Unfeben ftanb. Mue Umftanbe, die gur Auffindung feiner Leiche führten, beuten barauf hin, baß Casgrain Selbstmorb begangen hat. Heute vor acht Tagen hatte er fich im La Bita-Sotel eingemiethet, feinen Ramen aber als "B. S. Beder aus Fort Wanne, Ind.", in die Fremden= lifte eingetragen. Am Donnerstag Abend gegen 11 Uhr hatte Casgrain, anscheinend in frober Stimmung, fich in fein Bimmer gurudgezogen. Als er bis geftern Nachmittag um 2 Uhr bas= felbe nicht wieber verlaffen hatte, blidte bas Rimmermabchen burch bas über ber Gingangsthure befindliche Fenfter hinein, tonnte aber, ba bie Fenfterbor= hänge bicht geschlossen waren, nur er fennen, baf ber Gaft fein Bett bicht unter ben Rronleuchter ber Gasleitung gerückt hatte und, allem Unschein nach, noch fchlief. Da fie, auf ber Leiter stehend, scharfen Gasgeruch wahrnahm, ber durch die Fugen des Oberlicht= fenfters brang, rief fie ben Geschäfts= führer und auch ben Sausmeifter bes Sotels herbei, welche die Thure öffneten. Un ber geöffneten Gasleitung war ein Schlauch angeschraubt, beffen anderes Enbe jum Munbe bes Gaftes führte. - Die Polizei ber Oft-Chicago Abe.=Station murbe benachrichtigt. Sie ermittelte, bag Casgrain im Jul biefes Jahres aus St. Louis nach Chicago gurudtehrte, im Monabnod Bebaube fein Gefcaftsbureau hatte und bis jum Samftag boriger Woche im Legington-Sotel wohnte. Un ber Leiche wurden ein Portemonnaie mit 55 Cents Inhalt, eine goldene Uhr und Rette und ein Notigbuch vorgefunden. Das Notizbuch enthält furze Gintra= gungen über bie perfonlichen Ungelegenheiten, wie auch über die Ausgaben Casgrains. Mus letteren erhellt, daß er bom 1. Januar bis gum 24.

September - nur fo weit reichen biefe

Eintragungen - gemeinschaftlich mit

einer Frauensperfon, beren Rame nur

burch bie Initialen "F. B." angebeutet

wirb, im Gangen \$1490.22 "perfon-

liche Ausgaben" hatte, bag er mit

bem Borfenmitgliebe 3. P. Brouffeau,

bon Nr. 1950 Barrh Abe., G. S. Rim=

ball und James D. Renny, Mitglieber

ber "Western Society of Engineers",

mit John Dawton, Scotland Darb, in

England, wie auch mit feinen Brübern

2. B. Casgrain, Mitglied bes Cana-

bischen Parlaments in Quebec, unb

Senator C. E. Casgrain, in Winbfor,

Ont., in regem Briefverfehr geffanben

bes Berftorbenen Familie, bon welcher

er feit feiner Ueberfiebelung nach St.

Louis getrennt lebte, im Saufe Rr.

1026 Greenleaf Abe., in Evanfton,

mobnt. Die beiben Brüber von B. T.

Casgrain find mit Töchtern des Millio=

nars hammond, bes Grunbers bon

hammond, Ind., berheirathet. — Die

Eintragungen im Notizbuche, welche

fich auf bas geheimnigvolle Verhältniß

bes Gelbftmorbers mit "F. B." be=

ziehen, endigen mit bem Datum bes 15.

Septembers. Unter anderen Musgaben

septembets find aufgezeichnet: "F. B., Reise nach Chicago, \$40;" "F. B., 12 Sixth Str., Williamsport, Pa., \$75;" "F. B., seis

bene Taille, \$10". Die Polizei gibt

fich große Mühe, Die geheimnigvolle

Frauensperfon zu ermitteln, welche

möglicher Beife Aufschluß über Die

Grunde geben tann, Die Casgrain gum

Der Beweggrund, welcher bem un-

glüdlichen Fred. Wiedmann, 24 Jahre

alt und im Haufe Nr. 160 Larrabee

Str. wohnhaft, ben Giftbecher in bie hand zwang, tonnte nicht ermittelt

werben. Wiedmann hatte fich in ben

Rellerraum des Hauses begeben und

bort eine große Dofis Rarbolfaure ber=

schluckt. Alsbann war er in das obere,

bon feiner Mutter bewohnte Stodwert

hinaufgestürmt, hatte fich bon berfelben

ein Glas Waffer geforbert und mar

beim Trinfen bes Waffers fterbend gu=

Nicht in ber alten "Borwarts"=

Halle, No. 251 W. 12. Str., wie ge-

ftern auf Grund eines irrigen Polizei=

berichts angegeben wurde, fonbern in

feiner Wohnung, No. 251 Bafbburn

Abe., hat der bohmische Schneiber

Jatob Swoboba feinem Leben burch

Der Polizei in ber Rebiermache bon

Syde Park wurde gestern ein Zettel mit

einer Aufschrift übermittelt, beffen In=

Erichiegen ein Ende gemacht.

fammengebrochen.

Gelbftmorb getrieben haben.

Ferner ermittelte Die Polizei, bag

Der "Labies' Birthban Almanac", bon jährlich 15,000,000 gratis bertheilen läßt

#### Gin Durchganger verungladt.

Morgen, Conntag, Bormittags um 11 Uhr, finbet in ben Rlubraumen bes Germania-Mannerchor bie Saupt= Probe bes Feftipiels und bes Erntefest= Zuges für die Altenheim Herbst-Feier ftatt. Alle Mitmirtenben find bringenb

halt zu ber Bermuthung Unlaß gibt, bag ber Schreiber ber Mittheilung Gelbstmord begangen hat. Diefelbe lautet: "Bitte, meinem Bruber, falls er ermittelt werben fann, mein Sanb= wertzeug und meine Rleiber gutommen au laffen. Gie befinben fich im Logir= haufe Ro. 242 Beft Ban Buren Str. Freb. Rolph." 3. P. Jenfen, Inhaber bes betreffenden Rofthaufes, erflärte, bag mahrend ber legten vier Monate ein ftiller, menschenscheuer Miether ein Bimmer bon ihm innegehabt habe, aus bem er nur hatte herausbringen fon= nen, baß fein Beruf ber eines Barbiers war. Geit vierzehn Tagen ware ber Betreffenbe außer Stellung gemefen. Den Ramen beffelben habe er nie in Erfahrung bringen tonnen. Die Mit- ichafft.

#### in Jackfon Park stellten geffern vergebs lich in ber Lagune, an beren Ufer ber betreffenbe Bettel, wie auch ber Rod und ber hut eines Mannes, aufgefun=

glieber ber Lebensrettungs = Station

ben wurben, Rachsuchungen an.

"Profit Meujahr!"-Ein "fahrender Ritter" auf Stahl : und Dampfrog. - Ein "Kriegsgericht"

Bor dem Radi.

Das jubifche Neujahr hat ber Ge= meinbe B'nai Brael, beren Tempel an ber Cba Aberbeen und 62. Strafe liegt, Unfrieben gebracht. 3. Seftar, eines ber Mitglieber, foll am borigen Dienftag mahrend eines Streites mit bem Rabbiner Bloom beffen Töchterlein Rofie fehr ungart behandelt haben. Die Drei liegen einander gufammen gehnmal berhaften. Bor Gericht erflärte Seftar, bag bie Auseinanber= fegung baburch hervorgerufen wurde, baß er ben Rabbi fragte, warum er an Feiertagen arbeiten laffe. Da ber Schuld beftritt. Angeklagte jegliche und bie Musfagen ber Mugenzeugen einander wiberfprachen, ließ ber Rabi heftar in Frieden gieben. Die übrigen Fälle follen am nächften Donnerftag gur Berhandlung gelangen.

Der Glaube an die Beiffagung einer Zigeunerin brachte Frank Anafon aus Mount Pleasant, Mich., vor bie Schranten bes Gerichts. Der Jungling hatte sich prophezeien laffen, bak er auf Reifen großen Ruhm erwerben fonne. Flugs taufte er ein Stahlrog und jog auf Abenteuer aus. Als er sich ber Windigen Stadt nahte, begann es zu regnen, und ber "fahrenbe Ritter" ber= traute fich mit feinem Rabe einem Guterzuge als blinder Paffagier an. In ber Gartenftabt angelangt, murbe er bon einem Bächter in's Schlepptau genommen und dem Radi porgestellt. ber ihn um \$1 "frantte" und ihn bie Strafe mit bem Waschen ber Gerichts= faalfenfter abarbeiten ließ.

Das Streeter'iche Beer offupirte geftern bas Amtszimmer Richter Solboms. Giner ber Getreuen bes aben= teuerlichen Rapitans, G. A. Reumiller, ließ feine Bürgschaft berfallen. Die Berhandlung wurde bis jum nächsten Mittwoch verschoben. Es handelt sich um ben Aufruhr am Geeufer bom boris gen Mai.

#### 3wei Freunde.

Ihre freundschaft ging fonell und uner-

wartet in die Brüche. Freb Meebold, Rr. 749 R. Win= chefter Abe., ist ein ehemaliger Fleisch= hanbler, ber fich bom Gefcaft gurudge= jogen hat und einer feiner beften Freunde ift, ober vielmehr war ber Grocer Fred Loefcher, Rr. 671 Samlin Abe. Dem Erfteren wurbe bor einigen Tagen ein Sattel, bem Letteren Pferb und Buggh gestohlen, weshalb sie, nach= bem fie fich gegenseitig ihre Sympathie erflart hatten, nach ber Revierwache ber Desplaines Str. gingen, um ihren Berluft angumelben. Die Geheimpoli= giften Bonner und Bullis fanben ben Sattel in bem Tröbler-Geichaft Ir. 25 Jefferson Str. und Meebolb murbe babon in Renntnig gefest. Bufammen mit feinem Freunde fam er geftern aber= mals nach ber Revierwache, als fich et= mas Merkwürdiges und Unerwartetes gutrug. Gin Clert bes betreffenben Trödlers war nämlich jugegen, faßte Profeser Scharf in's Mr. "Diefer Mann hat mir ben Gattel verfauft." Die anmesenben Boligiften lachten und Meehold und ber alfo Befchulbigte lachten ebenfalls, aber ber Clerk blieb bei feiner Behauptung. Meeholb machte ichlieglich ein ernftes Geficht und veranlagte die Berhaftung feines Freundes, für beffen Big, bag er nun auch feine Burgichaft unterzeichnen möchte, er offenbar tein Berftanbnik hatte. Ingwischen fucht bie Boligei nach dem Mann, ber Loefchers Pferd und Wagen stahl.

#### Opfer von Strafenbahnunfallen.

Ein Stragenbahnwagen, ber angeb= lich zu fonell fuhr und feine Laterne befaß, rannte geftern an ber Ede bon Clart Str. und Fofter Abe. einen Ba= trouillewagen über ben Saufen, ger= trummerte ihn und fcbleuberte bie Bemannung aufs Pflafter. Die Blau= rode D. C. Rirby und 3. G. Bobner fowie ber Ruticher D. B. Woods wurden giemlich fchwer berlett. Der Wagenführer hieß Paegte, ber Schaff=

ner Jacobin. Durch einen in ber Rabelrille fteden= gebliebenen Wagenbolzen wurde ge= ftern ein Bug ber Cottage Grobe Abe.= Linie mit einem fo heftigen Rud jum Salten gebracht, bag Eugen be Dues, 591 65. Str., bon seinem Sit auf bem Greifwagen auf bas Pflafter gefchleus bert und innerlich verlett murbe.

#### Der Magier wieder bor Gericht.

Der indische Magier Ber Gingh, ben feine "Gliidsschachtel" in Schwu= litäten gebracht hat, stand gestern wies berum bor Radi Martin. Diesmal hatte er vorsichtshalber seinen Turban entfernt, ehe er ben Gerichtsfaal bes trat. Der Polizist, welcher ihn verhaf= tet hatte, tonnte nicht gum Termin er= fcheinen, beshalb murbe bas Berhor

bis gum 4. Oftober verichoben. Che ber Polizeirichter ben Zauberer entließ, fragte er ihn, ob feine Glücks= schachtel auch eine Aufbefferung bes Gehalts herbeiführen tonne. Als bies bejaht murbe, erflärte ber Salomon, baß er ben Ungeflagten freifprechen murbe, falls ber als Beuge gu bernehmenbe Beamte, ber eine biefer Gliidschachteln befigt, bis jum nachften Termin eine Gehaltszulage erhalten habe.

\* 3m hausgange bes Gebaubes Ro. 181 2B. Monroe Strafe ift beute au früher Stunde ein gut getleibeter Mann im Buftanbe einer tobtahnlichen Betäubung aufgefunden worben. Dan hat ihn in das Countyhospital ge-

# Abendpoft.

Ericheint taglich, ausgenommen Sonntags. Derausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft"=Gebaube . . . . 203 Fifth Ave.

Bwifden Monroe und Abams Str. CHICAGO. Telephon: Main 1498 und 1497. Breis jeber Rummer, frei in's Saus geflefert 1 Cent 

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as

second class matter.

#### Gehlgefclagene Gefete.

Muf ben Erfolg ihrer Ginmanberungspolitif tann bie McRinlen'iche Berwaltung nach ihren eigenen Zuge= Ständniffen nicht fonberlich ftolg fein. Für bie blöbfinnigen Gefete, burch welche die Einwanderung geregelt oder verbeffert werben follte, ift fie allerbings unmittelbar nicht berantwort= lich, wohl aber hat fie ihr Möglichstes gethan, um biefe Gefete in recht ge= baffiger Beife bollftreden gu laffen. Der bon herrn DicRinlen ernannte Ginwanderungstommiffar Bowberln. ber ebenfo boshaft wie beschränft ift, hat alle "berbächtigen" Ginmanberer anhalten, ausschnüffeln, mitunter über bas gange Land bin berfolgen und wenn irgend möglich heimschichen laffen. Angeblich war es ihm borwie= genb barum au thun, bie Arbeiter, bie ihn als einen Berrather ansehen, gegen bie Maffeneinfuhr tontrattlich ange= worbener "Paupers" zu schügen. Was er jeboch mit feiner lächerlich ftrengen Muslegung bes fogenannten Rontratt= arbeiter-Befeges wirflich erreicht hat, ergablt ber Ginmanberungsbeamte Fritchie, ber ben New Yorker Safen gu beauffichtigen bat, in feinem Jahres= berichte nach Washington folgender=

Es ift meine ehrliche Ueberzeugung, bak feit bem Erlaffe bes Gefeges eine große Ungahl ber Fremben, bie auf Grund feiner Bestimmungen amanas= meife beimgefandt murben, ber aler = beften Rlaffe ber hierhertommen= ben Ausländer angehörte. 3ch glau= be ferner, bag ihre Burudichidung bem ameritanischen Arbeiter feinen Mugen, fonbern eher Schaben gebracht hat, weil er in ein Sicherheitsgefühl eingelullt wurde, während thatfachlich bie hauptgefahr für ihn ber Fremd= ling ift, ber ohne einen Cent in ber Tafche eintrifft ober feine Mittel gum Lebensunterhalte hat, und beshalb geawungen ift, angunehmen, was ihm ge= boten wirb, ober ju berhungern. Die= fer ift bes Arbeiters gefährlichfter Feind im Arbeitsmartte."

In biefem Unflageton ift ber gange Bericht gehalten. Fritchie zeigt, bag bon ben 448,572 Ginmanberern, bie im Rechnungsjahre 1900 lanbeten und bereingelaffen merben mußten nur berzweifelt wenige zur Rlaffe ber "Er= wünschten" gehörten. Weber bas Ron= trattarbeiter = Gefet noch herr Powberly hat bie Dagos, Hunnen und Claven, bie polnifch=ruffifchen Juben und bie türtifchen Bettler, furg bie Rauberhorben Dit= und Gubeuropas" ben ameritanischen Geftaben fernhalten Fönnen. Befagte Sorben haben im Ge= gentheil beinahe bie gefammte Ginman= berung bes am 30. Juni abgelaufenen Rechnungsjahres ausgemacht, welche Die startste feit 1893 war und im Laufe bes Jahrhunderts nur elfmal übertrof= fen worben ift. Dagegen find aus bem britischen Reiche, Deutschland und ben ftanbinabifchen Ländern gufammen taum 70,000 Ginmanberer gefommen, und herr Fritchie bermuthet baber, bag nur bie erwünschien Ausländer burch bas Gefet und feine nieberträch= tige Sanbhabung abgeschredt, bie uner= wünschten aber nicht im Geringften

entmuthigt werben. Gang richtig find nun feine Schluß: folgerungen allerbings nicht. Die guten Beiten, bie in Großbritannien, Deutschland und ben stanbinavischen Länbern zu bergeichnen waren, hatten mit ber Berringerung ber Musman= berung aus jenen Staaten mahrschein= lich mehr zu thun, als bas Kontraftar= beiter = Gefet und Berr Bomberin. aber ficher ift es ohne 3meifel, bag ber Berfuch, bie Ginwanberung burch Gefege gu berbeffern, grundlich fehlge= dagen ift. Diefe Wahrnehmung wird jedoch bie Urheber jener Gefetgebung feineswegs in ihrem Unfehlbarfeits= buntel wantenb machen. Statt endlich au betennen, baf fie eine große Dumm= beit begangen haben, werben fie, nach Art aller berbohrten Fanatiter, auf noch fcarfere Gefete bringen. Lobge und Genoffen werben gang ficher wieber ihre berüchtigte "Bilbungsprobe" bean= tragen und früher ober fpater mohl

auch burchbringen. Den Ginmanberern ber legten Sahre wird bor allen Dingen ber Bormurf gemacht, baß fie meiftens "im Often bangen bleiben" und bie Sefe ber groß= ftädtifchen Bebolterung bermehren. Genau biefelbe Untlage murbe feinerzeit aber auch gegen bie Briten, Irlanber und Deutschen erhoben, und gu ihrer Begründung wurde auf bas "unerfreuliche" Bachsthum ber Städte im Begenfate jum flachen Lanbe hingewiefen. heutzutage aber rühmt man bie inbuftrielle Ueberlegenheit ber Ber. Staa= ten, bie boch nur ben Inbuftrieftabten mit ihrer ftarten ausländischen Bebol= ferung zu banten ift. Wenn alfo bie neue Ginwanderung ebenfalls bormie= genb ben Mittelpuntten ber Inbuftrie auströmt, fo folgt baraus noch lange nicht, bag fie bem Lanbe Schaben brins Das Angebot wendet fich gen wirb. naturgemäß bahin, wo eine Nachfrage

#### Fortforeitende Organifation.

Mit ber Organifirung ber Maffen gelernter" Arbeiter gu Gewertschaften geht es fletig voran. Die Berichte ber Arbeitsbureaus" und ftatistischen Memter ber berichiebenen Staaten, wels haben gleichlautenb bebeutenbe Bunah-

men in ber Bahl ber Unionen und ihrer Mitglieberfchaften zu melben. Der jungfte Bericht biefer Urt tommt bom Statistischen Umt bes Staates Rem Dort und läßt ertennen, bag bort in bem mit bem 30. Juni 1900 abge= fchloffenen Rechnungsjahre bie Orga= nifirung ber Arbeitstrafte gang befon= bers rasche Fortschritte machte.

Die Bahl ber Arbeiterorganisationen bes Staaates New York ftellte fich am genannten Datum auf 1603, mit einer Gefammtmitglieberschaft bon 247,602 Röpfen, mas gegenüber bem Borjahre eine Zunahme von 400 Unionen und mehr als 59,000 Mitgliebern bebeutet. Gine fo große Zunahme, fowohl bin= sichtlich ber Zahl ber Unionen wie ber Mitaliebergahl, batte fein früheres Sahr aufzuweifen und es fcheint befon= bers beachtenswerth, bag bie Bunahme zum großen Theil außerhalb ber Stadt New York ftattfanb. Diese, bie Metro= pole, fteht hinfichtlich ber Organifirung ber Arbeiter überhaupt hinter anderen Stäbten bes Staates gurud. Die ...Union=Arbeiter" bilben bort nur vier und einhalb Prozent ber Gefammtbe= bolferung, mahrend biefer Prozentfat sich für Buffalo auf 8.4 stellt und bie organifirten Arbeiter aller anberen größeren Stäbten bes Staates im Durchschnitt etwa 6 Prozent bon ber Ginmohnerzahl ausmachen. Das gilt für Manner und Frauen aufammen: für bie Unionen bon arbeitenben Frauen gilt bas Gegentheil - fie ba= ben für Groß=New York eine größere Bunahme aufzuweifen, als für ben Reft bes Staates.

#### ,,Wenn -"

Die Filipinos hoffen bekanntlich immer noch ben gütigen Ontel Cam bewegen zu fonnen, feine milbe Sanb gu= rudgugiehen und ben Philippinen bie Freiheit zu geben, und wenn biese Soff= nung auch auf recht schwachen Füßen ftanb, fo tonnte man ihr bisher bie Möglichkeit, Berwirklichung gu finben, boch nicht gang absprechen. Go bis= her - bis geftern; über Nacht hat fich ber Simmel für bie Philippiner bis gum ichwärzesten Schwarz verbuntelt, man tann ihnen auch nicht mehr bie Berechtigung jum leifesten hoffnungs= schimmer zugefteben, wenn - es ift eben boch noch ein Wenn babei.

Der Rorrespondent eines unferer Weltblätter fchreibt aus Manila, bie Proving Benguet auf Lugon werbe wahrscheinlich noch einmal viel bon sich reben machen. Sie habe ein herrliches Rlima; auf ihren Bergen wüchsen mächtige Fichten und gigantische Baumfarren nebeneinander: Die beiße und bie gemäßigte Bone treffen fich bort und bermischen fich fo, bag es weber arofe Site noch große Ralte gibt, mes= halb auch bie Bunbesregierung bort eine Erholungsstation für erfrantte Solbaten und eine Art Sommerfrische für bie Frauen und Rinder ber ameri= fanischen Zibilbeamten anlegen will. Aber nicht auf bas berrliche Klima und bie landwirthichaftlichen Reize ftugen fich bie Probhezeiungen einer schönen Bufunft für Benguet - fie haben eine reellere Grundlage: es ift Golb bort, Gold in großen Mengen - fo fagt Sechszehn Meilen bon Baguio, bem

Orie, bis zu welchem bis zum nächften

ift eine Schlucht, in wird ober foll. welcher ameritanische "Profpettors", Sachberftanbige aus ben Felfengebirgs= ftaaten, an ber Arbeit finb und mo= felbit fie bie reichsten Golblager gefunben haben wollen, welche bie Welt kennt - \$600 die Tonne foll bas Erz werth fein, bas fie bort gefunden. Sett icon follen Gingeborene - Brrogotes, Manner, Frauen und Rinber - unter ber Anleitung ber Amerikaner, bort bas gleißenbe Golb aus bem Boben heraus= maschen: Waffer foll es bort in unerschöpflichen Mengen geben und "es läßt sich gar nicht sagen, was mit mobernen Maschinen hier Mes gethan werben tann." Man barf aus bem of= fenen Gingeftandniß am Schluffe nicht schließen, bag ber Korrespondent be= fonders unfähig ift und bie neuzeitliche Borliebe für Zufunfsmufit nicht fennt. Er befigt in Wirklichfeit eine gang rege Phantafie und fucht auch feine Lefer gu unterhalten mit "Bilbern aus bem Jahre 2000" und ber= gleichen, fchreibt er boch weiterhin: Es gehören nur 45 Meilen Gifenbahn (bon San Fernando aus) bazu, biefes Gebiet gu eröffnen; ein Rontratt ift ichon ausgegeben, am Schluffe ber Regenzeit wird bie Arbeit beginnen und in fechs Monaten muß fie fertig fein. Dann merben Schlafmagenguge jeben Abend Baffagiere bon Manila nach ben Bergen bringen und bie 161 Meilen zwischen hier und bort (son wohl heißen, hin und zurud) vor ber Frühftüdszeit gurudlegen." Das ift boch gewiß eine recht gute Butunfts= mufitleiftung und manmuß es fcon fei= ner Beicheibenheit ju gute rechnen und ihm verzeihen, wenn ber Mann vor ber Größe jener anberen Aufgabe gurud= schreckt, zumal fich ja unschwer Jeber felbft ausmalen fann, . mas werben wird, wenn es mahr ift, bag bie Tonne Erg in ben Bergen Benguets \$600 an Golb enthält; bie Argonautenguge nach Rlondife und Cape Nome - und was folgte - fteben ja noch in guter Grinnerung, und wir fennen ben Gelbs

hnen nachmachen. Aber es ift bei ber Sache, wie gefagt, noch ein Wenn babei. Der Rorrefponbent fcreibt, "wenn bie Bahrheit nicht etwas geftredt ift" und "wenn bie Rach= richt bon ben Golbfunden in ben Ber. Staaten allgemein befannt wirb in

burft unferer lieben Mitbürger und ber

gangen angelfächfifchen Raffe gur Ges

nuge: Das Schidfal Luzons mare bes

fiegelt - ein Golbland aufgeben,

nimmermehr! Die Englänber haben's

uns borgemacht, wie man fich eines

olden bemächtigt und wir werben's

Bahrheit nicht etwas "geftredt" ift unb wenn man's glaubt! Der "Berräther" Mauinalbo und feine Rebellen haben boch wohl noch einen fleinen hoffnungsichimmer, benn biefe "Wenns" find gar zu gut. Gie merben bahin ausgelegt werben, bag bie gange Geschichte erfunden ober bas ba= rin enthaltene Körnchen Bagrheit boch fo aufgebaufcht - "geftrectt" - ift, baß es gur fconften Bahlluge wurde; benn auf Beeinfluffung ber Bahl ift bie Geschichte boch mohl berechnet, man tennt feine Pappenheimer und fpetulirt auf die Goldgier, aber man fennt fie nicht genug, wenn man glaubt, fie biffen auf eine folch' plump befoberte Ungel an - in ben famofen "Wenns" find bie Ungelfpigen gar gu beutlich fichtbar.

#### Die ungiltige Scheidung.

("St. Q. Abend : Angeiger".)

Der geftrige Lotalbericht brachte eine Mittheilung, wonach "ein früherer St. Louifer", ber hier eine Scheibung er= wirft hat und bann in Maffachusetts eine neue Che eingegangen ift, jest bort bes Berbrechens der Doppelehe an= geflagt fteht. 2118 Erflärung murbe beigefügt, bag in Maffachusetts ein Gefet bestehe, wonach die außerhalb bes Staates erfolgte Trennung einer in Maffachufetis geschloffenen Che bort

nicht gnerfannt merbe. Diefe Erflärung ift unrichtig ober gum Mindeften ungenau. Wenn ein in Massachusetts getrautes Chepaar nach einem anderen Staate verzieht, bort gefehmäßig gefchieben wird, und wenn bann fpater eine fo gefchiebene Berfon eine neue Che eingeht und nach Maffa= dufetts gurudtehrt, fo wird man ihr beswegen bort nichts anhaben fonnen, und die neue Che wird ebenfo gefehlich fein, wie die alte war. 3mmer bor= ausgefest, daß bei ber Scheidung alles ehrlich zugegangen ift.

Was aber nicht gebulbet wird, — in Massachusetts und auch nicht in anderen Staaten - bas ift, bag Leute bie Scheibungsgesetze anberer Staaten benüten gur Umgehung ber eigenen Staatsgesete. Geht Jemand nach einem Staate, um bort eine Scheibung gu erwirten, bie er in Maffachufetis nach ben bortigen Gefegen nicht erwirken könnte, und fehrt er bann nach Massachusetts zurück, so wird — und bas von Rechts wegen! - eine folche Scheibung nicht anerfannt, und eine etwaige Che ber Burudgetehrten gilt als Doppelebe.

Gin folder Fall ift ber vorliegenbe. Der Mann hatte seine Frau in Maffa= chusetts verlaffen und war hierher getommen, wo er nach ber erforberlichen einjährigen Anfässigteit feine Rlage einreichte und bie Scheidung erwirtte — vielleicht ohne bag bie Frau in Maffachufetts bavon wußte ober in ber Lage war, ihre Rechte zu wahren. Mit bem Scheibungsurtheil in ber Tasche ging ber Mann bann nach Maffadufetts gurud und beirathete eine Nichte feiner erften Frau. Der Thatbestand macht es flar, bak es sich bier um eine abgefartete Geschichte banbelte. und bak ber Mann feinen Beimaths ftaat nicht berlaffen hatte, um Burger eines anderen Staates zu werben, fonbern bag er nur geitweilig hierher= getommen war, um ben Gefegen bes eigenen Staates, in bem er auch weiter= Mai eine Gifenbahn fertig geftellt fein | bin leben will, ein Schnippchen gu chlagen

Es ift bolltommen in ber Ordnung, baß man sich bas in Massachusetts nicht gefallen läßt, und man fann nur wünschen, bag alle Staaten mit ahn= licher Strenge ihren Gefegen Uchtung berschaffen und die Rechte ihrer Bürger fcuten möchten - in biefem Falle bie

Rechte ber verlaffenen Frau. Bebe andere Rlage muß bort anhängig gemacht werden, wo ber zu Ber= flagende fich aufhält ober anfässig ift. Wiberfinnig und ungerecht im bochften Grabe ift es, bag ein Mann bas Recht haben foll, die eigene Frau an einem Orte zu verklagen, wo fie nicht ift und vielleicht auch nicht bintommen tann: vielleicht Taufende bon Meilen bon ihrem Wohnorte entfernt, wo fie ihr Recht nicht bertheibigen fann, wo es teine Beugen gibt, bie für sie sprechen fonnten, ja vielleicht fogar, ohne baß fie überhaupt nur Kenntniß von ber Rlage hat: - und baf ber Mann auf folche Beife fich aller Pflichten gegen bie Frau foll entledigen tonnen!

#### Bas ein Argt fordern darf.

Dag ein Argt berechtigt ift, für jeben Rrantenbefuch, ben er macht, Begahlung ju forbern, und bag er nicht nöthig hat, bie Nothwenbigteit folder Befuche zu beweifen - bag er alfo auch Bezahlung beanfpruchen barf für unnöthige Befuche, falls er folche gur Bergrößerung ber Rechnung gemacht hat — ift bom Obergericht bes Staa= tes Minois im Ginflang mit einer alteren Entscheibung neu bestätigt mor-

In bem betreffenben Rechtsftreite hatte ber Argt auf Zahlung getlagt und ein Bahlungsurtheil erlangt, mos gegen ber Berflagte appellirte auf ben Grund hin, bag ber Rlager mehr Besuche berechnet habe, als verlangt worben waren und als nothwendig gewesen maren.

Das Gericht entscheibet, bag ber Nachweis ber Nothwenbigfeit bon Bernunfts- und Rechtswegen nicht geforbert werben fann. Begründet wirb bies wie folgt:

Wenn ein Argt bon einer Berfon ge rufen wirb, um entweber biefe Berfon felbft ober eine bon ihr abhängige Berfon (3. B. Frau ober Rind) in Be= handlung zu nehmen, und ber Urgt bie Behanblung übernimmt unb baraufbin bon Tag ju Tag feine Befuche macht, fo ergibt es fich bon felbft aus ber ihm obliegenben Berantwortlichteit, baf junachft er felber bie Baufigfeit ber Befuche zu bestimmen haben muß. Und fo lange ber Rrante, ober bie für ben de berartige Ginrichtungen besitzen, folder Beise, daß man sie allgemein Rranten verantwortliche Berson, biese baben gleichlautend bedeutende Zunah- glaubt, bann" u. f. w. Wenn bie Besuche annimmt und ihn nicht entläßt, Rranten verantwortliche Berfon, biefe

ober nicht bon ihm berlangt, bag er feltener tomme, ober ihm nicht beftimmt borfchreibt, wie oft er tommen foll, fo hat folde Perfon nicht bas Recht, nachträglich zu fagen, baß er gu oft ge= tommen fei.

Im vorliegenben Falle war tein Beweiß erbracht worben, bag bem Urgt geboten worben war, weniger häufig gu tommen, ober bak er entlaffen mor= ben war und nach ber Entlaffung bie Behandlung noch fortgesetht hatte. Das Bahlungsurtheil bes nieberen Gerichts murbe bemgemäß aufrecht erhalten.

#### Das dinefifde Daffpftem.

Ginem Berichte bes belgifchen Ronfuls F. Francqui in Changhai über bie gegenwärtig in China im Gebrauch be= findlichen Müngen, Mage und Gewich= te entnehmen wir Folgenbes: In fammtlichen bem Frembenvertehr ge= öffneten dinefifchen Safen wird gu Bahlungsmitteln faft ausschließlich ber megitanische Silber-Dollar bermandt, beffen Rours augenblidlich zwischen 2.60 Francs und 2.75 Francs schwantt. Geit einigen Jahren haben mehrere dinefische Bigefonige und Gouberneure Silbermungen mit dinesischen Emble= men pragen laffen, bie bem megitani= fchen Dollar an Große und Form glei= chen. Außerbem find noch filberne Scheibemungen im Werthe bon etwa 50, 10 und 5 Centimes gebrägt worben. Die meiften Zahlungen, fowohl im In= nern bes Lanbes mie in ben Bertrags= hafen, erfolgen in Gilberbarren, welche im Werthe bon 1 bis ju 20 Taels her= gestellt werben. Augenblidlich gilt ber Tael in Futschou: 1 Dollar 40 Cts., mahrend er in Changhai mit 1 Dollar 34 Cts. bewerthet wirb. Das Werth= berhaltniß gum Rurfe ber auslanbi= ichen Müngen wird jeden Monat burch bie Bollbehörbe feftgeftellt. Der Tael zerfällt in 10 Macen, 1 Mace in 10 Ranbaren ober Ten, ein Jen in 10 Li, ber Li in 10 Sao, ein Sao in 10 Gen und jeber Gen in 10 Sou. Außerbem existirt in gang China noch eine Rupfermunge Capete, bon welcher in Fut= schou 1380 Stud einem Tael gleich= tommen, während man in Changhai 1190 Stud für einen Tael erhält. In Butschou ift fobann noch eine besonbere Sandelsmunge im Gebrauch, ber Chop= Dollar, welche etwa 3 Prozent weniger werth ift, als ber mexikanische Dollar; letterer ift fast ganglich aus bem Ber= fehr berschwunden und hauptfächlich erfett worben burch ben japanischen Den, theilweise auch burch englische Songtong=Dollars. Das Ueberwiegen bes Den erflart fich burch bie bebeutenbe Bunahme ber Hanbelsbeziehun= gen mit Japan, bie infolge ber Gin= führung ber Goldwährung eine boll= ftanbige Auswanderung ber Gilber= mungen bon bort berursachten. Die gebrauchlichften Gewichte find ber Di= ful gleich 60.453 Rilogramm, ber

#### Deutschland und England.

Ratty gleich 634.228 Gramm, ber Tael

ober Liang gleich 37.783 Gramm, bie

Mace gleich 3.778 Gramm, ber Ran=

barin 0.377 Gramm. Fluffigfeiten

werben meift nach bem Gewicht ber=

fauft. 2118 Längenmaß gilt ber Li

gleich 536.44 Meter.

(. Berl. Boff. Reitung".)

Arofestor Mar Miller ber große Gelehrte, ber seit Jahrzehnten dazu beiträgt, ben Busammenhang zwischen bem Beiftesleben feiner alten Beimath und feines Aboptivbaterlandes zu ber= tiefen, beröffentlicht in ber neuesten Nummer ber britischen Zeitschrift "Fo= rum" einen Auffat über bie Feindfe= ligfeit, bie man in Deutschland gegen England hege. Er behauptet, ber Sag fei jest fo groß, bag bas beutiche Bolt, wenn ihm ber Bille gelaffen wurbe, fich fofort in einen Rrieg mit bem Infelreich fturgte. Glüdlicherweife fei Breugen eine Monarchie, und bie Entfcheidung über Rrieg und Frieben liege allein beim Raifer. Mar Müller geht bann ben Urfachen biefes Saffes nach und perfichert, eine abnliche Stimmung gegen Deutschland sei jenseits des Ra= nals nicht borhanben. Man möge ge= genfeitig bas Gute anertennen unb nicht leichtfinnige Urtheile aussprechen Jeber, ber im Auslande lebt, folle fich gemiffermaken als perantwortlichen Gefandten feines Baterlandes für feine Umgebung betrachten. Mag fein, daß ein Gelehrter in Dr

ford an feinem Studirtifch bei allem Bemühen, unbefangen zu bleiben, gu eis ner folden Unichauung über bie Stim= mung bes beutschen Boltes gelangen tann. Wir glauben nichts besto meni= ger, baß fich Profeffor Mar Müller über biefe Stimmung täuscht. Dan legt im Muslande ben Schaumichlage= reien ber Allbeutschen, Antisemiten unb Agrarier ein Gewicht bei, bas ihnen im Ernfte nicht gutommt. Die Mehrheit bes beutschen Boltes ift weit entfernt, einen Rrieg mit England gu munfchen. Bir find überzeugt, baß fogar bie Mehrheit ber tonferbatiben Bartei ei= nen folden Entichluß für Wahnwig anfahe, bei aller Borliebe, bie fie für ben ruffischen Absolutismus, und aller Abneigung, bie sie gegen bie englische Freiheit empfinden mag. Es ift auch bolltommen falfc, bag in Deutschland über Rrieg und Frieden nur ber Raifer zu entscheiben hat. Diefe Entscheibung fanbe bei ihm allein nur in bem einen Fall, baß England einen Angriff auf Deutschlands Grengen machte, woran Mar Müller offenbar nicht bentt. Bu jebem Ungriffstriege Deutschlands bebarf ber Raifer ber Zustimmung bes Bundesraths. Und im Bundesrath hat Preugen nur eine Minberheit bon Stimmen.

Richtig ift, bag in Deutschland bie Art, wie ber englische Rrieg gegen bie Boeren eingeleitet und geführt wurde, vielfach berbe Berurtheilung finbet. Aber biefe Berurtheilung wirb auch bon Leuten getheilt, bie grundfaplich einem guten Berhaltnig Deutschlanbs gu England bas Mort reben. Glaubt

Max Müller vielleicht, daß Theodor Mommfen, mit bem er eine lebhafte Fehbe über ben Krieg gegen Transvaal ausgemacht hat, einen beutschen Rrieg gegen bas Infelreich herbeisehnt? Max Müller führt ben Engländerhaß auf bie Zeiten Lord Balmerftons, John Ruffels, ben Streit über Schleswig-Solftein, bie angebliche Unfreund= lichfeit Englands mabrend bes Rrieges bon 1870 und auf bie Rebenbuhler= Schaft im Sanbel gurud. Db bie eng= lische Politit in ber Bergangenheit im= mer geeignet mar, in Breugen unb Deutschland Begeifterung für bas Rabinett von St. James und bie britifche Ration zu weden, bas ift eine Frage, bie man vielleicht jenfeits bes Ranals bei ruhiger leberlegung nicht allge= mein bejahen wirb. Aber im Leben ber Bolfer muß man bergeffen fernen. Und man hat in Deutschland Bernunft genug, um fich heute weber bon ben Gr= fahrungen beftimmen gu laffen, bie Deutschland in ben Beiten feiner Ber= riffenheit und Schwäche mit England, noch bon benen, die es mit Rugland ge=

macht hat. Much ber Bettbewerb auf wirthschaftlichem Gebiet erzeugt vielleicht mehr Groll in England als in Deutsch= land. Sier ju Lande will man barum nicht Rrieg mit bem Infelreich, fonbern freie Bahn gu friedlicher Ronfurreng und, wo es möglich ift, auf bem Belt= martt ein Bufammengegen mit ber ftammbermanbten britischen Ration. Es ift völlig vertehrt, bag bie Mehrheit ber beutschen Ration bie Briten als eine Art Erbfeind haffe. Aber fie will fich allerbings feinerlei Rechtsberlegung und hochmuthige Behandlung burch bie Briten mehr gefallen laffen. Wenn ba: ber Mar Muller meint, es fei gera= then, einzusehen, bag Englands Behr= fraft trop aller Nieberlagen nicht als quantité négligeable ju betrachten fei, fo ift es für bie Englanber ebenfo gerathen, in feinem Falle Deutschland als quantité négligeable zu behan= beln. Mit leichter Mühe ließe fich nach= meifen, baß häufiger englifche Blätter ben Rrieg gegen Deutschland gepredigt haben, als ihn beutsche Blätter gegen England empfehlen, jumal Blätter, Die beanspruchen fonnen, als Musbrud ber öffentlichen Meinung zu gelten.

Für bie Politit großer Staaten aber find überhaupt billig nicht die wechseln= ben Gefühle biefer ober jener Rreife, fondern die Intereffen ber Bolter bon bestimmender Bedeutung. Und Mag Müller muß bas beutsche Bolt für fehr furgfichtig halten, wenn er meint, nur ber Wille bes Raifers hindere es heute an einem Rriege mit England. Das beutsche Bolf murbe einen folchen Rrieg nicht scheuen, wenn er ihm aufgebrangt würde; aber es mußte ihn immer als ein Berbrechen an ber Zivilisation und Freiheit anfeben. Deutschland will nicht nur in Frieden, fonbern in Freundschaft mit England leben; aber freilich auf ber Grundlage voller Un= abhängigfeit und Gleichberechtigung. Und wenn fich babei bie Mehrheit bes beutschen Boltes geftattet, an ber füb= afritanischen Politit ber englischen Regierung Rritit zu üben, so geschieht damit nichts, was nicht in gleichem Mage in allen gefitteten Staaten und auch in England felbft geschähe.

#### Die landwirthichaftlichen Sundi-

Die landwirthschaftlichen Bereini= gungen Frankreichs berbanken ihrEnt= teben bemfelben Gefet, welches im Jahre 1884 von ber frangofischen Ram= mer nach langen parlamentarischen Rämpfen erlaffen wurde und haupt= fächlich bagu bestimmt mar, ber franösischen Arbeiterschaft bie Roalitions=

freiheit zu geben. Damals bachte in Frankreich Rie= manb baran, bag biefes Gefet bie Grundlage für landwirthschaftliche Bereinigungen bilben follte, welche nach turger Beit ben größten Ginflug auf die frangöfische Landwirthschaft gewinnen würden und bie im Gegen= ab gu ben gewerblichen Berufsgenof= fenschaften bis jest gleichmäßig und anhaltend fegensreich gewirft baben. Es bestehen im Ganzen jest 2000 fol= cher "Syndicats Agricoles", die nicht weniger als 700,000 Mitglieder gah= Ien. Davon find gegen 80 Progent Landwirthe, Die auf ihrem eigenen Grund und Boben wohnen und ihn felbft bebauen, 5 Prozent find land= wirthschaftliche Arbeiter, ebenfo viele Bächter und nur gehn Prozent Groß= grundbefiger, ober Golde, bie nicht auf ihren Gutern leben. Der fleinere und mittlere Grundbefit ift alfo bie Bafis ber Synbifate, wie er ja über= haupt ber Saupttrager bes frangofi= ichen Nationalwohlstandes ift.

Wie in anberen Länbern. auch in Frankreich bie Roth bie haupturfache jur Gründung ber Bereinigungen ber frangofifchen Land= wirthe. Rurg nach bem Erlaffe jenes 1884er Gefeges, mitten in ber arg= ften landwirthichaftlichen Depreffion, hatten sich einige Synditate gebilbet, anfänglich nur, um fünftliche Dung= mittel angutaufen. Der einzelne fleine Landwirth war bamals ben chemi= ichen Fabriten, welche ben Runftbun= ger herftellten, auf Gnabe und Ungna= be ausgeliefert; ju hohen Preifen tonn= ten biefelben oft nur minberwerthige Fabritate erhalten. Die Synbifate, welche bie Aufträge ber einzelnen Lanwirthe fammelten, waren fofort in ber Lage, burch ihre größere Dacht, bie ihnen ber größere Auftrag verlieh, helfend einzugreifen. Un biefem Beifpiele hatten bie Synbitats=Theilneh= mer ben wolthätigen Ginfluß ber Roalition tennen gelernt, und fo bermen= beten fie bie neue Baffe im wirth= Schaftlichen Rampfe bann gunächft auch beim Untaufe ameritanifcher Reben. Mues bies führte gu einem re= gen Meinungsaustaufch unter ben Berufsgenoffen; fie theilten einander ihre Erfahrungen mit, bie neuesten praftis

und fo bollzog fich burch bie Bermitt-lung ber Synditate balb ein gewaltiger Umschwung in bem gangen frangöftichen Landwirhichaftsbetrieb.

Das Beftreben ber Genoffenschaften ift ein breifaches: Erftens foll ber Landwirth in feinen Bemühungen, bie Probuttionstoften gu ermäßigen und bie Erträge gu erhöhen, unterftugt werben (auf bem Wege bes Unterrichts, burch Wanderlehrer, ber gemeinschaft= lichen Dungmittelbeschaffung, Camen-Rontrolftationen u. f. w.) Dag Lets= teres gelungen ift, beweift ber fteigen= be Ertrag ber Weigenfulturen, benn trop bes Buriidgehens ber mit Beigen bebauten Fläche find bie Beigenerträ= ge feit breißig Jahren um 15 Prozent geftiegen. Würbe ber Rudgang ber an= gebauten Fläche nur 10 Brogent betra= gen, fo wurde bies per hettar einen um nabegu 18 Prozent boberen Er= trag ergeben.

Zweitens follen auch Lagerhaus=Ge= noffenschaften, Rredit = Organisatio= nen, nach bem Ranffeisen-Snftem, und Bertaufs = Genoffenschaften gegrun= bet werben, welch lettere nicht bloß im Inlande, fondern, wo es fich um ben Bertauf von Doft handelt, auch auf ausländischen Martten Berbin= bungen anknupfen follen. Mit beren Silfe foll es bem Landwirth gelingen, ben jeweilig gunftigften Preis für fein Probutt gu ergielen, ba er nicht mehr gezwungen ift, unter bem Druce eines bringenben Gelbbebarfes zu verkaufen, sondern bie Bertaufe nach ben Marktverhältniffen einrichten fann.

Drittens wollen die Syndifate in vielen Fällen ben Landwirth bahin führen, aus ben Rohprodutten felbft bie Endprodutte berguftellen. Diefem 3wede dienen genoffenschaftliche Müh= len in Berbinbung mit Genoffen= schaftsbädereien, bäuerliche Obst= und Gemüfetonferven-Fabriten, Rafereien, Milchgenoffenschaften, in ben Weinge= genben gemeinschaftliche Rellereien unb in meiter.

Much Berficherungs = Gefellichaften gegen alle Gefahren ber Landwirth= chaft, Unterftügungstaffen und Ron= fumbereine find organifirt worben. Lettere, die fich fowohl mit dem Un= tauf ber ber ländlichen Bevölferung nöthigen Bedarfsartifel bes täglichen Lebens (Rolonial=, Spezereiwaaren, Rleidungsftude u. f. w.), als auch ge= wiffer Stoffe, bie in ber bauerlichen Produttion Bermenbung finden, befaffen, gebeihen portefflich. Die Syn= bitate finden bann in einer Bentral-Organisation aller Synbitate Frant= reichs die Möglichkeit, mit einander in fteter Fühlung zu bleiben, welche auch überhaupt gemiffe Grundlinien ber Syndifatsthätigfeit feftstellt.

#### Lofalbericht.

Gin Opfer des Bugballfpiels.

Dierfon erliegt feinen Derletzungen und ber Brufnen wird zugedeckt, nachdem das Kind ertrunfen ift.

Q. A. Bierfon, ber Stubent ber Uni= berfität Late Foreft, welcher am bori= gen Mittwoch bei einem Fugballspiel berlett murbe, ift feinen Berletungen erlegen.

3wei Spiele find bereits abgefagt worden, und fowohl Profefforen als auch Stubenten find ber Meinung, bag bas Team fich auflosen follte.

"Boro-frormalin" (Gimer & Amend), als Mafch-mittel für Mund und Jahne am Morgen gebraucht, erhält ben Mund ben gangen Tag rein und frifc.

#### Todes-Anzeige.

Freunden und Berwandten bie traurige Radricht,

Willie im Alter bon 5 Jahren, 11 Monaten und 7 Tagen am 27. September nach langem Leiben fanft im herrn entschlafen ift. Die Beerbigung findet ftatt am Sonntag, ben 39. September, um 42 Uhr, bom Trauerhause, Ro. 2149 Carroll Abe., aus. Um ftille Theilnahme bitten die trauernden hinterbliebenen: Muguit und Amalie Schuige, Eltern, nebft Rinbern.

#### Todes-Anjeige.

Blattbeutiche Gilbe Rie Brandenburg Rr. 21 Siermit bie traurige Rachricht, bag unfer Bruber

Bilhelm Bringgeman am 27. b. Mts. gestochen ift. Die Beerbigung finde am Sountag, den 30. Sept., 2 Uhr, bom Trauer haufe, 2314 Claremont Abe., nahe Bertrau Aben, and Gracelond tatt. Die Reamten und Mitglied berfammeln sich um 1 Uhr in der Sozialen Turn beste.

Sohn Berd, Beifter.

#### Todes-Unjeige.

Freunden und Befannten Die traurige Radricht, nach zwanzigjähriger Arantheit im Alter von 22 Jahren gesterben ist. Die Beerbigung findet statt dom Arantechanie, ISO Sheffield Ave., Sonntag Wistag um 1 Uhr, nach Waldheim.

Bhilipp und Glifabetha Glafer, Eltern. Billie und alma, Gefchwifter.

#### Todes-Ungeige.

Freunden und Berwandten die trautige Rachricht, daß mein vielgeliebter Gatte und unfer Bater Balentin Belter am 27. Cebt. felig im herrn entidsafen ift, gung am Sonntag, ben 30. Sept., nun 10 Ut Eranerbaufe, 6846 Uba Gir., nach bem St. 2 Briebhof. Um fille Theilnahme bitten bie i Maria Belter, Gattin nebft Rinbern.

Todes:Anzeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht,

Elifabeth Maner heute gestorben 1st. Die Begrbigung findet statt am Rontag um 10 Uhr Borm. von 855 B. 12. Str. nach dem Bonisagius-Gottesader. Muguft Maner, Gatte,

"EDEN"

nebft Rindern und Bermanbten

momifria-30fb

Boulevard u. Kolze Station vei Echiller Park Boulevard u. Kolze Station vei Schiller Park Gin präcktiger, großer und bochgelegener Frieds bof, Lots auf benen reichtich Kaum für jeds erwachien Berjonen dorhanden ift, von 225 aufwärts. Singel-Gräber: 87.00, 83.00, (22.00). Begrädnis Pores vorräthig auf dem Sottsader.
Alle nähere Auskunft ertheilt der Suberintens dent dentw Freie, Kolze B. D., Ju., oder die hert dentw Freie, Kolze B. D., Ju., oder die hert dentw Freie, Kolze B. D., Ju., oder die hert dentw Freie, Kolze B. D., Ju., oder die hert dentw Freie, Kolze B. D., Ju., oder die hert den Greie Land eine Freie kolze B. D. Burder, 128 m. Ris, 329 Magwell Str.; Padior Julius Krieger, 148 M. 22. Nace; J. Rohs, 7226 Bortland Ave.; Basftor J. S. Kircher, 118 Tiverfey Court; Bb. D. Giefede, 1728 Milmautee Ave., oder irgend ein Pasftor der Ebangelischen Synode.

# **CharlesBurmeister** Peichenbestatter,

301 und 303 Larrabee Str. ichen und wiffenschaftlichen Errungen- Tel.: North 185. Dofbbig beforgt. Indiffen Endlichem Boblgeichmad fcaften erlangten baburch Berbreitung. Alle Austrage punktlich und billigft beforgt.

#### Zodes-Mngeige.

Freunden und Befannten bie traurige

Chas. 3. Langfeldt Mittwoch, ben 26. September, im Alter 30 Jahren nach furzem Leiben sanft ent-fen ift. Die Beerdigung findet ftatt am onntag, ben 30. September, um 1:30 Uhr dmittlags, bom Trauerbaufe, 423 Keft rnelia Str., nach Malbbeim-Friedoff, Um de Theilnahme bitten die trauernden hin-

Cophie Langfeldt, Gattin. 3. D. und Marie Langfeldt, Cliern. Charles und Marina Liemann, Schwiegereltern nebft Geichmiftern Schwäger und Schwägerinnen.

#### Todes-Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht Lena Rirdner

bofria

lifter von 25 Jahren am Donnerstag, den 27. mber, 3 Uhr Nadmittags, fanft im Heren entem ist. Die Beerdigung findet fatt am Sonnsben 30. Sept. 1900. um 7:30 Morgens, dom rethauie, 130 Washburne Abe., nach dem Jülinois di Levot und von da nach Danford, II. Am Peileid ditter, nohl kieder, nach Engeleid und Weileid ditter, nacht Krecher, nacht Krecher, nacht Krecher, nacht Krecher,

Greb. Riraner, nebft Angehörigen. Baufeta Beitungen bitte ju copiren. fr. fa

# Deutscheater in POWERS.

Eröffnung der Haison!

Conntag, den 30. Ceptember 1900. 1. Abonnements-Borftellung. De but bon Else Bufthele in 4 Aften bon Frans Anna Gerlad. Tilli ees Stahl.

Julius Ponat. Sibbertauf beginnt Donuerftag ben 27. Geptember. fobofafe Gin großes Bither . Rongert Rahn'schen Musik-Akademie Rahn'schen Musik-Akademie am Sountag, den 28. Ottober, Abends Albe, in BRANDS HALLE, Clartu. Erie Gtr., gegeben werben. Diese Konzert, in welchem die besten Jisherhiese Hickords mitmirfen und in weichem nur Kompositionen der berühmteefin Meister zum Wortrag gelangen, wird von der höheren Biolinstasse der Astodemie (mindestens 10 Biolinien), mehreren Mandolimen und 1 Plane in hammonisch lebslicher Weise berstärft. So als Ordseire wirtend, stehe die her kärft. So als Ordseire wirtend, stehe die her kärft. So geibten Svielern den Pseladern in jeber Esziez dung einen musikalischen Sochgenuß. Rach dem Konzert Ball. — Eintritt 500 für herr und Dame.

#### Große Fair! --- be\$ ---

Westscite Turn-Pereins in feiner großen Salle

Ro. 770 Beft Chicago Abenue, am 19., 20. 21. und 22. Ottober 1900. mi,fa Das Romite.

Die erfte großartige Unterhaltung und Ball. beranftaltet bon 13 beutiden Sibes Ladies of the Maccabees in Chicago finbet ftatt am S. Offober im Mebinah

in Chicago findet ftatt am D. Ottovet im werdenn, Zemple, Ede Jacton Boulebard und Hifth Ade., in beiden Hallen. Tidets 25c. Anfang puntt 8 Uhs Abends. — Besucht dieses Fest, deutsche Frauen! 291p,40t 10. Stiftungefest, Ronzert, Theater u. Ball Gefang: Berein ,, Almira"

un **Chonhofens großer Salle,** Milwaufee und Athland Abe. **Countag, den 80. Sept. 1900,** Anfang Nachmittags 3 Uhr. Lidets 235 die Perfon. Zur Aufführung gelangt die fomische Opereite: "Aur mustlalisch" in 2 Abtheilungen von **C. Auns**e. sonsa Grand Crossing Turnverein,

75. Str. und Dobion Abe. Orienfalischer Bajaat bis 7. Oftober. Gingel-Tidets 25c. Familien-Tidets \$1.

Freiberg's Opern Saus. - Conntag, ben 30. Ceptember 1900 : Konzert und Ball

**VOLKS - CARTEN!** 198-200 Dit Rorth Mbe.

198-200 Dit Rorth Ave. Gener Fischer, Prop. Konzort jeden Abend.
Erstel Konzort jeden Abend.
Erstel Auftreten: The Renes, direct von Kew York, in ihren Leistungen unübertrefsisch, noch nicht dages wesen in Ghiego, Ferner die besliebten Murjabns, sowie Frl. Marie Alein und Frl. Della Allen. — Ein tritt frei. Instand bes Konzerteis: Samstag 7 Uhr Abends, Somniag 2 Uhr 30 Kachmittags. — Sonntag Worgens Wiener Gulasch zum Frei-Lunch.

#### TIVOLI-GARTEN 149-151 OST NORTH AVE.

Extra !—Extra !— Smile, Chicagos beliebtefter beuticher Romifer als "Ulife, bersommenes Genter, und in "O Dorothe". **Blanda**, Chicagos einzigste beutiche Sbansonette, als "Alapbermäulden Josephi» beitich: danipotette, uis satuspermanten feit er-figem Beifall aufgenommene Truppe Die luftigen Lechthaler in neuen Alpens und Rational-Liedern. Sonntag 2:30 Uhr.

# "Bur Schüten-Pies'l"

Familien-Resort. - 244 Clybourn Ave. Feben Abend gemithliche Unterhaltungs- und Gesungs- Und Gesungs- Dorträge. — Camftags und Sonntags grobes bougert. — Wöchentlich abwechselnbes Programm

Die American Mutual Union.

ein bon ersahrenen Logenbrübern auf Urahftimmung und hariamer Berwaltung gegründeter Orden gegensfeitiger Unterstützung für Männer und Frauen, balt eine erten offene Massensumfung am Sonntag, den 3d. Sept., 3 Uhr Radmu, in August Bendels Hand, balt die Vranch 2 vieb Bericht erkatten, daß 4d neue Mitzglieber in diese Vranch 2 bet Verlägt erkatten, daß 4d neue Mitzglieber in diese Vranch 2 ktober 1900 Massenberfammlung in Albert Schulhof's Holle, 958 Belmont Ave., Abends 8 Uhr. Manner und Frauen von 18—50 Jahren sind ersuch, urd werden, und wenn überzeugt, sich dieser Organisation anguschieben. Germann Behrens, Muguft Bendel, Gräfiber

Neue Serie! Der Uhland Bau : Berein

Mittwod, den 3. Oftober 1900. Berfammlung seben Mittwod Abend, A Uhr, im Reteins-Refal. 552 Blue Island Aben, wo Attien in der neuen Serie gezeichnet werden füns ben oder zu jeder Zeit bei Ehas. F. Schumacher Jr., Sefr., sep. 22,29

256 Blue Island Be.,
Apollo Halle.

Germania Bebammen 2ff'n Ro. 1 halt ihre Berfammlungen am Dienftag, 18. Ceptember, Dieuftag, 4., und Dienftag, 18. Ceptember, Ranbolth & Schillergebanden, Ranbolth & Str., 7. floor, ab. Debammen werben unenigefilich für diesen Monat aufgenommen.

Doemming's SAMPLE ROOM

579 R. Clarf Str. boja ON, E. North Av.,



# Ihr könnt kurirt werden.

Gehl zu den großen Garantie-Doktoren in 148 State Str.

### If riskirt nichts bei den Aarantie-Doktoren

benn fie berechnen Guch nichts für Unterfuchung ober Ronfultation. Salls Guer Fall beilbar ift, übernehmen fie ihr und eine bauernde Beilung wird erzielt. Cente fommen pon allen Theilen bes Lanbes, um bon ben Garantie: Dottoren geheilt gn werben, benn fie wiffen, baß fie einer Beilung ficher finb.

# Schwacher Magen furirt.

herr 28. Tridett, 856 Cheffielb Abe., fagt: "Ceit ben letten gwei Jahren hatte ich an einem Dagenfibel gu leiben. Gin Urgt fagt, ich hatte ein Gefchwur. 36 berfindte berichiebene Mergte und Patentmebignen ohne Magen. Die Garantie: Doftoren behandelten mei Magen und jest ift er wieder bergeftellt. 3ch rathe Maen, Die an einem Magenübel leiben, gu ben Ga rantie Tofferen ju geben."

#### Bruch geheilt.

3br tragt Guer Beben in Gurer Canb, wenn 3br an Brud leibet - ein Musgleiten ober ein Gall fant plotlichen Job berbeiführen, Bartet nicht, bis Guer lich in borgeidrittenem Alter geichicht. Denn wer if alte Berfon, Reine Abhaltung bom Gefchaft. Geheilt

#### Geheime Rrantheiten. Striftur, Bleet, Gonorrhoeg, Cariccoccle, Bluther:

ber Urin-Organe ber Danner ichnell und bauernb

#### Rrebs und Geichwüre. ohne Dieffer furirt ober Unmenbung ber altmobifchen

Riehpflafter. Laft Riemanben Guren Rrebs ober Ges fcmur behandeln, che 3hr nicht bei ben Barantie= Dottoren maret. Sie geben Gud ehrlichen Rath.

#### Arampfe.

geheilt mittelft ber neuen Dethobe. Es ift Gure Pflicht, unfere neue Behandlung ju berfuchen, benn fie wird Guch beilen.

#### Brrengericht.

Sonderbare formen von Beiftesfrantheit.

Thomas Heller, welcher letthin im Countngericht betreffs feiner Burech= nungsfähigfeit verhört murde, behaup= tet fteif und feft, bag ber Detettive= häuptling Colleran ihm nach bem Leben trachte, weil er ein Republikaner fei; boch felbft bann, meinte er, wenn er tein Republitaner fei, murbe Colleran ibn

bon einem weiblichen Wefen, die Let=

felbftverftandlich entlaffen.

lungen zu machen.

Frau C. Relfon ift im Beobach= tungs-Holdital eingeliefert worden. weil sie sich weber ihres Gatten noch ihrer fünf Rinder entfinnt. Gie verschwand bor zwei Monaten und tauchte fürglich bei einer nachbarin auf. Da fie bie Angehörigen ins Gebächtniß zu= rudgurufen berfuchte, ermiberte topfschüttelnb: "Ich habe teinen Mann und meine Rleinen find geftorben!"

Dem überspannten Rechtsanwalt zwölfjährigem Aufenthalt im Staats= Frrenhaus auf ein Sabeas Corpus= und wird am nachften Dienftag bon Richter Dunne voraussichtlich für ge= heilt erflärt merben.

#### Bermögen für eine Beirath.

fie fei noch unentschieben.

\* Das Bautomite ber ftabtifchen Gr= giehungsbehörbe ließ geftern bie letten ber Bafferfilter entfernen, welche fich noch in ben Schulgebauben befanben. Die Rinber muffen jest ihren Durft mit unfiltrirtem Trintwaffer lofchen, bas bon bem filtrirten übrigens in nichts zu unterscheiben fein foll.

\* Die Town-Behörde bon Cicero wird in ihrer nächften Sigung bie Thunlichteit ber Unfchaffung bon Feuerfprigen erörtern. Bisber mußte zur Feuerbekämpfung ber geringe Wafferbrud genügen, ber burch bie Leitung verurfacht wird. Die Bebefraft ber Dampffprigen wirb nunmehr, ba mehrere Gebaube bon mehr als zwei Stodwerfe Sohe errichtet morben find, als nothwendig erachtet.

\* Minnie Williams, welche, weil fie eingesperrt werben follte, nach Bofton berbuftete, wurbe geftern auf ber State Str. bom Boligeifergeanten Ruffell an= getroffen und festgenommen. Minnie fton eine andere Haartracht zugelegt undefich auch fonft untenntlich zu ma-

#### Caft Eure Lungen kuriren, ebe der Winter eintrill.



### Die Garantie-Boktoren

heilten mein Lungenleiden. herr Chriften Terborg, 340 110. Blace, fagt: "3ch batte Ratarch, welcher sich auf meine Bruft ausbreitete. Seit ben legten zwei Jahren batte ich schredlich Bruffdmergen. Ich wurde sehr ichwech und nan nersböß. 3ch wandte mich an die Garantie-Doftoren wegen Behandlung, und nachden fie mich einen Monat lang behandelten, fühlte ich wie ein neuer Mensch. Ich empfelbe bie Behandlung ber Garantie-Doftoren für Lungenleiden allen Kranten."

Die großen X : Strahlen ange. wandt, um die Rrantheit gu finden. Sprecht vor oder ichreibt. Falls es Euch möglich ift, betfönlich in der Office wegen Untersuchung vorzusprechen, thut es unter al-fen Umftanben. Falls Ihr nicht tonnt, schreibt we-gen spezieller Schundrom-Formulare, und Euer Fall wird frei untersucht werben.

#### **Guaranty Doctors**, 148 State Strasse.

Sprechstunden: 8:30 Morgens bis 8 Uhr A Sountags bon 9 Uhr Borm. bis 1 Uhr Rachm. Abends

2B. E. Berry und Settie Sellman leiben am Berfolgungswahn, mit bem Unterschiebe jeboch, bak ber Erftere fich tere fich bon einem Manne verfolgt glaubt.

3vor Anubsen, ein Möbelschreiner, fand bor einigen Tagen Arbeit in einer Werkstatt. 2113 er am Morgen feine Thätigfeit beginnen wollte, fand er bie Thur berichloffen und ftieg durchs Fen= fter. Gein Arbeitgeber, ber nicht mehr baran bachte, bag er ihn am Tage bor= her angestellt hatte, ließ ihn als einen Brrfinnigen einfteden. Rnubfen wurde

In ber nächsten Woche wird ber Fall ber Josephine Colton untersucht merben, welche fich feit mehreren Tagen im County=Hofpital befindet, und sich wei= gert, über ihre Perfon nahere Mitthei=

bon ihrer Familie nichts miffen wollte, brachte man fie in ber Bache unter. cils, hatte für bie Unterhaltung ber MIS ihr Lebensgefährte bor Gericht ihr Gafte bie weitgebenoften Bortehrun-

Frank Collier hat J. Forstithe seine Freiheit zu verdanken. Er ift nach Gefuch hin borläufig entlaffen worben

MIS D. 3. Elbribge bon bier ftarb. bermachte er feiner Nichte Mary Gil= bert \$60,000 unter ber Bebingung, baß fie feinen alteften Sohn beirathe. Frl. Gilbert gibt gur Beit in Colum= bus, D., Unterricht in ber Malerei. Gie war geftern hier, fprach fich jedoch iiber ihre Plane nicht aus, fonbern erflarte.

hier wieberholt bes Tafchenbiebftahls überführt wurde, bereits mehrere Straftermine in ber Jolieter Zwing= burg zugebracht hat und, als fie bor etwa einem Bierteljahr bier auf's Neue hatte sich nach ihrer Rückfehr von Bo-

#### Grundfteinlegung.

Der Bau eines judifchen Altenheim in Ungriff genommen.

Das Fundament bes Jübifchen Altenheims in ber Albany Abe. wird morgen geweiht werben. Sammt= liche jubische Gemeinben ber Stadt werben fich an ber Feier betheiligen. Man hat ein Zelt errichtet, bas 5000 Menschen faßt. DerBürgermeifter wirb die Eröffnungsrebe halten, ein Rinber= dor von fünfhundert Stimmen wird mehrere Lieber bortragen und die Rab= biner hirsch, Stolz, Agat und Broube werben Unfprachen halten.

Die Reierlichfeit beginnt um zwei Uhr Nachmittags, und wird um vier Uhr Nachmittags, sechs Uhr Abends und 8 Uhr Abends fortgefest. Rurg nach zwei Uhr finbet bie Berfteigerung bes Grundfteins und bas Aufbrechen bes Grundes ftatt. Bon ben Goli ber= bienen befondere Ermahnung: "Be= bräische Nationallieber", vorgetragen bon Frau Fanny Brown=Reinhart, (6 Uhr); "Erltonig", gefungen bonFrl. Rofe Beinftein (8 Uhr.)

Ein Theil ber Bautoften, Die \$20,= 000 betragen, foll burch einen Baggar aufgebracht werben, ben bie "Uniteb hebrew Relief Uffociation" bom 17. bis gum 25. Dezember in ber Mebi= nah=Salle beranftalten will.

\* \* \*

BahlreicheFreunde vom Calumet Council ber Ronal League fanden fich zu bem geftrigen "Romplimentartang" ber Loge in ber Erergir halle des Freimaurertempels ein. P 3. Cohn, ber Schriftführer bes Coungen getroffen, fo baß es ein bergnügter Abend für Alle wurde. \* \* \*

Die Friedensschule tann mit bem Erfolg ihrer geftrigen Abendunterhaltung gum Beften ihres Trommler= und Pfeifertorps bollauf gufrieden fein. Die Festlichfeit mar nicht nur in finangieller, fonbern auch in mufitalifcher Beziehung glangenb. Der Rirchenchor trug "Unfer Bater= land" bon Methfeffel und "Das Lieb" bon Spohr mit Gefühl und Schwung bor. Großen Beifall fanben außer bem Rorps bie Gefangsfettion ber Boffnung-Loge No. 60, ein Manner= Doppelquartett und ber Rinderchor ber Gemeinbe. Ferner ftanben auf bem Programm Rlabier= und Biolin=Goli, Bither = Trios, Manbolin= und Guis tarre-Quartette u. f. m.

#### Wer ftedt dahinter?

Jeber Poligift fand geftern in bem Brieftaften feiner Bache ein an ihn gerichtetes Schreiben, in welchem eine Gelbberleiherfirma fich erbietet, Boligiften Gelb gu weniger als ben üblichen gehn Progent vorzuschießen, ohne ihr Gehalt je gu beschlagnahmen. Die Orbnungshüter fragen fich, woher bie Gesellschaft bie Lifte ber Dienstabreffen erhalten habe, bie nur ber Boligeifetre= tar befigt, wieviel biefelbe getoftet has ben moge und auf welche Urt unb Beife bie "Gelbhaie" nothigenfalls gu bem Ihrigen zu tommen gebächten.

#### Auszahlung der Penfionen.

Das hiefige Penfionsamt wirb am nachften Donnerftag mit ber viertel= jährlichen Muszahlung ber Benfionen beginnen. Etma 75,000 Benfionare er= halten ihre Bantanweifungen, bie bier= teljährlich gufammen \$2,750,000 betragen, burch bas Chicagoer Bureau. 3m Gangen gibt es achtzehn Begirte mit 950,000 Benfionaren.

\* Dem Chef ber hiefigen Rriminal= polizei ift eine Lifte bon 40 probemeife entlaffenen Sträflingen bes Staats: auchthauses zugegangen mit bem Gr= fuchen, biefelben wegen Richteinhaltung ber Melbungsfrift ju berhaften. Die Beschreibungen ber Gewünschten liegen Unter ihnen befinben fich einige

#### Eine finanzfrage.

Demokratische Kandidaten wehren sich gegen die hohe Kriegssteuer.

Bourte Codran, der Biedergewonnene, als gefeierter Gaft.

Eine heiße Cagesarbeit für "Did" Nates. heute ftattfindende Bahlverfammlungen.

Bwifden ben Leitern ber lotalen be-

motratifchen Bartei=Drganifationen, als beren Bertreter Robert G. Burte angufehen ift, und vier bon ben fünf bemotratischen Ranbibaten für Mit= gliebschaft in ber Abmafferbehörbe, ift es wegen einer Finangfrage gu einer ernften Meinungsperfchiebenheit getom= men. Die herren Benter, Jones, Leaner und Smith weigern fich nam: lich, als ihren Beitrag jum Rampagne-Fonds je \$3000 herzugeben, b. h. ben fechften Theil bes Gehaltes, bas fie im Falle ihrer Erwählung im Berlaufe ihrer Umtszeit ziehen würben. Der fünfte Ranbibat, herr Webb, hat bie berlangte Summe hergegeben, obgleich bon ben Fünfen er gerabe Derjenige fein mag, welcher nicht gewählt wirb. Bier bon ben Funfen find nämlich ihrer Erwählung ficher, ba im Gangen neun Rommiffarftellen ju befegen find, und bie Republifaner ber Gicherheit halber ebenfalls nur fünf Ranbibaten aufgeftellt haben. - Die Berren Benter, Jones, Legner und Smith find inbeffen ber Unficht, bag eine Bahlfteuer im Betrage bon \$1500 für ihre Berhältniffe und ben "Job" hoch genug mare. herr Burte ift anberer Deinung und broht, nothigenfalls berhin= bern zu wollen, bag bie Ramen ber wiberhaarigen Bier auf ben Bahlget= tel gefett merben. Er fpricht babon, bie Ronvention, welche bie Ranbibaten anfgeftellt hat, bon Reuem einberufen, bie Nomination rudgangig machen und andere Randidaten einschieben laffen zu wollen. Aufmertfam gemacht, bag fich biefe Drohung nicht ausführen laffe, ba fich ja bie Konvention nicht bertagt, fonbern aufgelöft hat, foll Berrr Burte fich in feinem Gifer für bie Raffe gu ber Drohung berftiegen haben, er würde bann bafür forgen, bag bie vier Rebellen am Wahltage fammtlich abgeschlachtet würden. Aber auch biefer Blan ift, aus ben oben angeführten Gründen, nicht zu bermirflichen wie bie Sache liegt, werben bon ben fünf bemotratischen Ranbidaten für bie Abwafferbehörde mindeftens vier ge= wählt, und wenn fie auch feinen Cent für bie Rriegstaffe opfern.

Beute Nachmittag, um halb 5 Uhr foll programmgemäß ber rebegewanbte New Porter Abbotat und Polititer Bourte Codran hier eintreffen, ber fich heuer mit eben fo großem Gifer, wie er bor bier Jahren gur Befampfung Brhans entfaltete, für bie Ermählung geffelben in's Zeug gelegt. Wie hoch man im bemofratischen Lager bie rebnerifche Rraft bes New Yorkers ichagt, bas erhellt aus ber Urt bes Empfangs und ber Bewirthung, bie man herrn Codran hier gutheil werben läßt. Um Bahnhof murbe berfelbe bon herrn Elbred bom Staats-Bentraltomite, fowie - in Bertretung bes Stabtober= hauptes felber - bon bes Magors Privatfetretar empfangen und gum Mu=

#### Ungeschminkte Wahrheiten.

An Ratarrf Leidende.

Jebermann, ber an Ratarrh in fei= nen bielen Formen leibet weiß, daß bie gewöhnlichen Baschungen, Galben und Douches ihn nicht zu heilen bermögen. Es ift nuglos, biefen Buntt weiter gu erörtern ober Tehlichlage anguführen, benn ber an Ratarrh Leibenbe weiß es felbft, wenn er fie berfucht hat.

Gine örtliche Unwendung, wenn fie überhaupt hilft, gibt einfach nur geit= weilige Linderung; eine Bafdung, Ginreibung, Galbe ober Bulber fann nicht ben Gig ber Rrantheit, welche bas Blut ift, erreichen.

Die Schleimhäute suchen bas Blut bon bem katarrhalischen Gift zu be= freien, baburch baß fie große Mengen Schleim absonbern; biefer Muswurf verstopft manchmal bie Rafenlöcher, bie nach ber Rehle und bem Rehltopf füh= ren, wodurch ein reigbarer Suften, fortwährendes Räufpern, Taubheit, Unverbaulichteit und viele andere un= angenehme und hartnädige Symptome hervorgerufen werden.

Gin Mittel, bas wirflich Ratarrh heilen foll, muß innerlich anzuwenben fein: ein Mittel, welches allmälig ben Rörper von ben tatarrhalischen Giften reinigt und bas Fieber und ben Blutanbrang welcher bann immer in ben Schleimhäuten borhanden ift, befeitigt.

Die beften Mittel biefen 3med gu er= reichen, finb Gucalpptol, Canquinaria und Sydtaftin, aber es war immer noch nicht gelungen biefe werthvollen Beilfrafte gufammen in einer fcmadhaften und bequemen und wirtsamen Form zu bereinigen.

Dies ift fürglich erreicht worden, und bas Mittel wurde unter bem Ramen Stugrts Ratarrh Tablets in ben Martt gebracht; es find große, angenehm chmedenbe Lozenges, fo bag man fie langfam im Dunbe auflofen laffen fann, woburch jeber Theil in ben Schleimhäuten und julegt auch ber Ma= gen und bie Gingeweibe erreicht wirb. Gin Bortheil ber ebenfalls wohl beachtet werben follte, ift ber, baßStuaris Ratarrh Tablets tein Cocaine, Morphium ober giftige Betäubungsmittel, bie fo oft in Ratarrh-Bulbern gefunben merben, enthalten und beren Unmen=

führt, die weit gefährlicher als bie Rrantheit felbft ift. Stuarts Ratarrh Tablets werben bon Apothetern gu 50 Cts. für eine bolle Große Badet vertauft, und fie find vielleicht bas ficherfie und wirtfamfte Ratarrh-Beilmittel im Dartt.

bung häufig ju einer Angewohnheit

bitorium-Hotel geleitet. Rachbem er bort feinen inneren Menfchen geftartt und feinen außeren möglichft prafenta= bel gemacht haben wirb, erwartet Berrn Codran ein offizieller Empfang feitens bes Froquois-Rlub. Bom Lotale biefes Bereins aus wirb ber Gaft um 8 Uhr Abends bom Marichir-Rlub ber County=Demotratie, unter Borantritt bon DeBaughs Rapelle, in feierlichem Triumphe nach bem Colifeum estortirt werben, mo er bie Schleufen feiner Beredfamteit bann öffnen foll. Die Berfammlung in ber neu erbauten Riefen= halle foll übrigens gu einer Rund= gebung einbrudsvollfter Urt geftaltet werben. Man hat einige Sunbert bon ben befannteften Demofraten ber Stabt benachrichtigt, fie burften fich als Bige= Brafibenien ber Berfammlung bie schönsten Site auf ber Platform aussuchen.

Bor bem Ginfteuer-Rlub in ber Bandel=Balle hatte geftern eine De= batte über "bie Iffues ber Rampagne" ftattfinden follen. Der Unwalt Dit chell, welcher bie bemotratische Geite bertreten follte, war auch zur Stelle und fagte fein Spruchlein her, Silfs-Staatsanwalt Olfon aber, ber bei bem Turnei eine Lange für McRinley unb Roofevelt hatte brechen follen, fand fich nicht ein. - Rlubprafibent Johann Bacae fünbigte an, bag bie Unter= fchriften bereits gefammelt feien, welche erforberlich find, um ben bom "Single Tag Club" für bie County=Memter aufgeftellten Ranbibaten Plage auf bem offiziellen Stimmzettel zu fichern. 3m Uebrigen tritt ber Rlub für Brhan und Alfchuler ein.

Für ben Bige=Brafibentichaftstanbi= baten Ablai G. Stebenfon ift bom be= motratischen Nationalausschuß folgenbe Rampagnetour ausgearbeitet worben:

1. Oftober - Indianapolis, Ind. - Obio. - Ohio. - Ohio. - Beft=Birginien. - Weft=Birginien. - Maryland. - Marpland. - Wilmington, Del. - New Jerfen. - New York. — Tron, N. N. — Utica, N. D. - Watertown, n. D. - Lowville, R. D.

Der republifanische Gouevrneurs: Ranbibat Pates ift heute früh wieber in Chicago eingetroffen und fand hier eine gute Tagesarbeit feiner warten. 3m Laufe bes Bor= und Nachmittags hat er, in ber Biehborfe, bor ben Schlacht= häufern von Nelson Morris und von Swift & Co. und bor bem Transit Soufe bier Reben halten und ungah= lige Sande schütteln muffen. Seute Abend ipricht er bor einer beutichen Wählerversammlung, die nach der Me= tropole-Salle, Nr. 456 31. Str., ein= berufen ift, und in einer Beltverfamm= lung an ber Ede bon Albany Abe. und Walnut Str., für welche außer ihm fammtliche republitanischen Rongreß= fanbibaten ber Stabt auf ber Rebner= lifte fteben. - Abends um halb 12 Uhr berläßt herr Dates bie Stadt wieber, um ben Sabbath babeim in Jacfon= ville zu verleben, Montag früh tehrt er aber hierher gurud.

\* \* In ber Central Mufic-Balle eröff= nen heute bie Sogialbemofraten ihre Bahltampagne mit einer Maffenber= fammlung, in welcher Eugene 2. Debs und Profeffor George D. herron bie Sauptrebner fein werben. In Chicago haben fich übrigens die beiben fogia= liftischen Fraktionen ("Sozialbemokra= tie" und "Sozialiftische Arbeiterpartei") für bie bevorftebenbe Wahlkampagne bereinigt und beschloffen, nach ber Do= bembermahl mit allen Rraften barauf hinarbeiten zu wollen, die Ginigung ber Partei im gangen Lande herbeiguführen. - Morgen Nachmittag wird Herr Debs in ber neuen "Bormarts"= Turn= halle, an B. 12. Str., nahe Weftern Abenue, fprechen.

1/c 1/c Für heute Abend find politifche Berfammlungen angezeigt, wie folgt:

Republitaner. — Rr. 353 Clart Str.; Sarlem, Nr. 212 Mabifon Str.; Nr. 6255 State Str.; Tinlen Part; Ede Balnut Str. und Albanh Abenue: Ede Daflen Abenue und Barrison Str.; Nr. 456 31. Str.; Becks Salle, 91. Str. und Commercial Abe.: Lindftröms Salle, 48. Abenue und Lake Str.; Nr. 133 Clark Str.

Demofraten. - Colifeum-Bes baube, Wabafh Abe., nahe 16. Str.: 44. Abenue und harrifon Str.; Dreins Salle, Rr. 8239 Salfteb Str.; Groß Roint. Gemeinbehalle. Bereinigte Sogialiften .-

Randolph Str. 3m Grand Pacific = Hotel fanb ge= ftern eine Berfammlung bon Rleiber= fabritanten ftatt, beren 3wed: bie Beichnung bon Beiträgen gum republi=

fanischen Rampagne-Fonds, bon ben

Ginberufern nachher als in befrie-

bigenbfter Beife erreicht bezeichnet

wurbe. Die Ginberufer waren Jofeph

Bart, Bercival B. Palmer, Emanuel

Central Mufic-Salle, Ede State unb

Beilfelb, Abolph Rathan. \* Die Großgeschworenen haben gegen bie Roblenhanbler Conrab G. Schroer und henry G. Barton, beren angebliche Schwinbeleien ichon mehr= fach erwähnt worden find, Anklagen er-

\* Derarchitett BrunoWeftphal, 719 R. Salftb Str., zog fich borgeftern infolge eines Irrthums empfindliche Berlegungen gu. In ber Duntelheit betrat er ein benachbartes Saus, welches bem feinigen ähnlich ift, und fturgte eine Treppe hinunter.

#### Geisbode als Courmands.

Siegen freffen Kabenglas und thun fich im Creibhans gütlich.

3mifchen zwei Familien Bober in Evanston, die nicht mit einander ver= wandt fein wollen, ift eine heftige Fehbe entbrannt. Die Beranlaffung boten zwei Biegenbode Balter Bopers, bie gu nachtschlafender Zeit über bie Zäune ftiegen und in ber nachbarichaft wie Bandalen hauften. Auf ihrer For= ichungsreife fragen fie bas Ragenglas aus einem Ofen und nafchten in bem Treibhaufe von Friebensrichter Boger, ber unter anberen toftbaren Blumen feltene Drchibeen befigt. 218 ber Rabi heute früh nach feinen Pflanzenlieblin= gen schaute, bot fich ihm ein nieber= chmetternber Unblid bar. Die theuer= ften Pflangen lagen gerftrampelt unb angebiffen auf bem Boben und in einer Ede thaten fich die Geisbode an ben ungewohnten Lederbiffen gutlich. Gelbftverftanblich trieb ber Rechtsgelehrte bie Feinschmeder bon feinem Grund und Boben, und natürlich ift barob fein namensbetter wüthenb.

#### Gigenthumliche Manie.

Der Bopfabichneiber, welcher bor einiger Beit für junge Mabchen bie Strafen Chicagos unficher machte, scheint eine Nachfolgerin gefunden zu haben, welche es zwar nicht auf bie Bopfe, aber auf bie Bute ihrer Mit= Schwestern abgesehen hat. Als gestern Nachmittag Frau Louis Blod, Nr. 1410 Jacfon Boulebard, an ber State Str., im Gefchäftstheil ber Stabt, auf eine Car martete, trat ploglich eine Frau auf fie gu, riß ihr ben Sut bom Ropfe, verwandelte ihn in Jegen und trat mit ben Jugen barauf. Währenb bie in biefer Beife behandelte Dame in faft ohnmächtigem Buftanbe in eine Apothete geführt wurde, berichwand bie Sutzerftorerin um bie nachfte Ede. Es heißt, daß Frau Blod nicht bas erfte Opfer biefer mahricheinlich nicht gang gurechnungsfähigen Berfon fei und bie Polizei bemuht fich jest, bie Thaterin aufzufinden.

\* Die Rlage ber Central Stod anb Grain Exchange gegen die hiefige Sanbelstammer fommt am 19. Ottober bor Richter Bail gur Berhandlung. Die flageführenbe Partei verlangt ei= nen Ginhaltsbefehl, welcher bie San= belsborfe baran verhindert, ihre Quotationen ber Central Stock and Grain Erchange zu entziehen. Die Handels= borfe ertlart, bag bas genannte Infti= tut eine Winkelborfe fei, welche Behauptung bestritten wirb.

#### Brieftaften.

# Die Rechtsfragen beantwortet ber Rechtsanwall Jens &. Chriftenfen, 502 Fort Dearborn Gebaube, Chicago.

Dl. - Un bem Bieberaufbau bes gerftorten Theiles bon Galveston wird allerdings bereits flet-big gearbeitet. Für Maurer und sonftige Bauhand: werter follte es beshalb bort wohl Beichaftigung ge-

B. M. — Biffen bon jener Grubengefellfcaft nichts Raberes, wurden ibr aber an Ibrer Stelle aus allgemeinen Borfichtsgrunden mistrauen.

B. M. — Biffen von jener Grubengesellschaft nichts Räheres, wirden ihr aber an Ihre Stelle aus allgesteinen Borchaftsgründen mißtrauen.

F. M. — Sie kellen als alter Pissenvern.

Tobe berurtheiste Barthel kost jowie desse mit tebeisen, daß seiwobl der jest wegen Raubmardes jum Tode berurtheiste Barthel kost jowie desse ist, der weiland Sarzstichter kost von icher nicht bätten zwischen Wein und Dein unterscheiden Konnen. Das wäre dann ja sitt ven Bartheis gewissermen. Das wäre dann ja sitt ven Bartheis gewissermen. Das wäre dann ja sitt ven Bartheis gewissermen. Das wäre dann ja sitt ven Bartheis gewissernder eine Entsichuldigung, da er gegen seine ererbte Belastung eben nur jehver bätte aufsommen können.

S. U. — Falls Sie Ihren vollen Ramen nehft Abresse angegeben und einvas dösslicher geschrieben bätten, würde Ihnen die, eine Berischen Seichsicht auseinandergeset wirdes jenes Berischen sie diecht auseinandergeset kurdes jenes Berischen Seichsicht auseinandergeset kurdes jenes Berischen Seichsicht auseinandergeset kurdes jenes Berischen Seich gehrevor, das das Trintgelder Ilnweien, durch eigenes Berischulken der Rellner, dier ihon weit tiefer eingerischen Seich weben weit der eingerischen Jene der Rellner, dier ihon weit tiefer eingerischen Jene der Rellner, dier hohn weit kiefer eingerischen zur heraberiidung ihrer Löhne beigetragen. Triber wurden dier Rellner wurd das Trintgeldersein und her weite der Berlischellung werden der Allen weite Berlischen unterzeichweten Kontrott in händen dat, fann die fälle würde es Sie mehr Erlogen unterdenn kellen der Rellner den der kliegen der der Rellner den der kliegen der der kliegen der der Rellner den der der Rellner den der den der Rellner den der Rellner den der Rellner den der Rellner d

Jünglings legen laffen.
A. B. 3 d. — Kalls der betreffende Glaser ober Baldertahmen-Sanbler bei der Eunpfengnahme bes Kranzes erklärt dat, daß er denfelben nur bestimmte Zeit aufbetvahren und ihn fortwerfen ober derfanzen von die fein die bei der benrechtigt, in der angedrohten Weise vorzugeben. Wenn nicht, nicht. Da ihm aber der Kranz erft nach Jahresfrift abverlangt worden ift, so würde ein Richter ober eine Aurd ihn schwerfeit zu der eine Aurd ihn schwerfig zu Schadenersahderunkeiten, weil er ihn nicht mehr hat.
3. B. — Deutsch fpricht der dert nicht. Die Abresse, Mart A. Sanna, Andiereinm Knney, hierago, 3.U." genügt. Der Sicherbeit halber fönnen Sie "Kribate" auf den Briefumlstag schreiben.

#### Beirathe-Ligenfen.

Falgenbe Beiraths: Ligenfen wurden in ber Offie bes County-Clerts ausgestellt:

Falçende Hettaths-Ligenjen Burden in der Office des County-Circks ausgestellt:

Joseph Brim, Mary Stoldt, 31, 22.
Garl C. R. Resson, Olga M. Machisen, 23, 20.
Joseph C. Masse, Pertha Scheider, 38, 25.
B. G. Darding, Madelaine B. Rewcomb, 21, 18.
downerd E. Hiber, Mima Anderson, 22, 25.
Charles J. Samuesson, Gerda R. Ahman, 27, 25.
Mojecka Strama, Helena Wonta, 23, 18.
Andert F. Kuera, Cmma Bajar, 1 26, 20.
Jas. G. Barsinson, Douesa M. Coston, 39, 22.
Frederis Magnuson, dilba Fadgren, 31, 22.
James F. McConnell, Unnie Bad, 22, 18.
Robert Wagnuson, dilba Fadgren, 31, 22.
James F. McConnell, Unnie Bad, 28, 24.
From Enibelear, Unnie Cassida, 22, 18.
Robert Baterson, Margaret D. Grant, 32, 32.
Mm. A. Williams, Clara Manneit, 31, 20.
Derbert F. Jobel, Louie Betierling, 33, 26.
Idos, F. Kenneby, Relie M. Johnson, 26, 31.
Jose F. McGonsell, Couse Wetterling, 33, 26.
Idos, F. Kenneby, Relie M. Johnson, 26, 31.
Jose M. Godaca, Coobie Aurshy, 23, 22.
Charlie Gray, Amelia Gunther, 39, 19.
John Spearman, Jesse M. Bood, 24, 17.
Jos. Froddinski, Ragdalene Krysbyla, 32, 23.
Charlie Dachel, Doro Traube, 21, 18.
Philip Connolly, Mars Doyle, 25, 20.
F. Palasynski, Millorija Riegewska, 39, 23.
Chr. F. Dolbroof, Abeline M. Trubel, 23, 21.
Jocob Roenig, Haues Fengel, 28, 25.
Idonus Radigan, Chith Jones, 23, 19.
Oerbert M. Gor, Gelene Tigeon, 29, 22.
Smithfield F. Conneron, Castie Ownell, 37, 42.
Ole K. D. Balsler, Jennie Unberson, 32, 32.
Balentine B. Bunell, Sarah G. Reefe, 64, 42.
Quago Darken, Agnes Johnson, 30, 26.

#### Sheidungetlagen murben angeftrengt pen:

Durden angeftrengt von:

Listion gegen F. C. Caldwell wegen Ebebruchs;
Relie gegen Frant Barry wegen prausamer Behands lung und Tebenuchs; Bearl gegen James Joseph Pardsley wegen Berlassens; Jesse gegen Idm. Thomas wegen Berlassens; Jesse gegen John B., Kuising wegen graufamer Behandlung; Bord gegen John Aendrid wegen graufamer Lehondlung; Bil-liam gegen Ghares & Lithoton wegen Berlassens; Joa M. gegen Ghares & Lithoton wegen Berlassens; Friba gegen Billiam Mendorf wegen grausamer Be-bandlung; Tatberina M. gegen herrin M. Ruether wegen graussens Behandlung; Tatberina gegen John Gerese wegen graussens Behandlung und Tunt-jucht; Oscap A. gegen Rary Lowe wegen Trunts jucht.

F Rur noch 3 Tage für Jedermaun, fich diefe

# \$5 per Monat sür Medizin und Behandlung

Schwache Männer arbeiten täglich, aber leiden an einer eigenthümlichen Schwäche, ohne frant zu fein.

Wartet nicht bis Thr krank feid. 3hr folltet jofort einen

Chrlichen Doftor

fonsultiren, ber Ench die besten Dienste bietet und Euch heilt, fo daß 3hr

# geheilt bleibt.

frastigen, mitileren Lebensalters ausruften.
Immge Manner, die Ihr Ikuberlich ichnod seid, erine nie Ihr Ikuberlich ichnod, seid, erine der seich eine winderen Mangel an Wiffen ober seiche deseadunbeiten. die Ihr is im mndere, wechande der ben Augen habt, matt, nerdel und mide seid, nur dielechtes Gedächnis habt, fonfultiet den Wierer Sepsialiken. Ootl Euch ein dertiechts Urfeit.

Mite Männer, nachten Jür alle ingenannten Spezialiken. des in der die heltlichte ber inch und alle auch gebolfen zu werden, faht Euch und eine Dezialiken der keinen von dem Wiener Sepsialiken. In der Wiener Sepsialiken, ner Werklätte der Aatur gibt es Mittel für zeben, auch eins für Euch werten. Berbet wieder jung.
Ceheime Leiden, Striftur, Variscele, Ciet, Kose

fem leiben. Merbet wieder jung. Bebeitme Reiben, Strittur, Bariocele, Cleet, Ens northorg, hobrocele, Blutbergiftung und andere aluten und chronischen Krantbeiten ber Geschlichts-Ers gane ber Manner ichnell geheilt, fo bag fie geheilt bleiben.

Mainer 40 Jahre als, ober so ungesche, bie Ihr Euch sorten überarbeitet, auf ber Farm, im Laden, ober in ber Office nut boch bie Benautigungen bes Lebens judt, bört einmal auf, 3lt Mant nicht lange bes Licht auf beiben Enben bennen. Sprecht bei bem Wiener Spezialarit von, er wird Euch auf 8 Reue für bie Arbeiten und Freuden eines fraftigen, mittleren Lebensalters ausruffen.

Glettrigitat ift Leben, mittelft unferes munberbaren eleftrifden Apparates beilen wir alle Rrantheiten bes Rerven-Syftems. Spredflunden: 9-12 Fm., 2-7 Am. Mittwods nur 9-12. Sonniags 10-1 Mm.

# NEW ERA MEDICAL INSTITUTE,

Zimmer 507-508 New Era Bldg.,

#### Tobesfälle.

Rebmt ben Glevater bis jum 5. Floor.

Radftebend folgt die Lifte ber Deutschen, beren Tod gwifchen gestern und heute bem Gejundheitsams

gemelket wurde.
Dieterle, Gbriffian, 30 A., 556 M. 14. Str.
Theine harles L., 64 A., 4730 Calumet Ave.
Goek, Marv, 52 A., 54 Cherry Ave.
Goek, Marv, 52 A., 54 Cherry Ave.
Grodel, Gbourd, 28 A., 305 Ton Str.
Aicha, Marie, 37 A., 538 M. 35. Str.
Rocker, Marie, 66 A., 116 W. 45. Pl.
Rlima, 30hn, 40 A., 2543 LaSalle Str.
Lima, Gunitle, 76 A., 277 Sheffield Ave.
Langfeld, Charles A., 30 A., 423 Cornelia Str.
Michwann, Frederid, 24 A., 160 Larrabee Str.
Rieiffer, Joseph, 43 A., 263 Cotage Grove Ave.
Padnte, Earoline, 65 A., 287 Girard Str.
Chusum, Fredus, 5. A., 288 Cottage Grove Ave.
Chusum, Fredus, 5. A., 288 A. Camitage Ave.
Chusum, Fredus, 5. A., 288 A. Camitage Ave.
Moerth, Marie, 56 A., 1186 A. Madijon Str.
Julinsfi, Joseph, 38 A., 110 Augusta Str.

#### Banterott-Grflarungen.

Beim Bunbes: Diftriftsgericht find nachftebenbe Befuche um Entlaftung bon Berbinblichfeiten einges reicht worben:

Shleefter B. Jap — Berbinblichfeiten \$736.81; Bestfande \$25.
ffande \$25.
Spontwifer, Momence — Berbinblichfeiten \$814; Beftande \$350.
Robert L. Blandarb, Momence — Berbinblichfeiten \$1,693.34; Beftande \$2,000.
Billiam D. Mott — Berbinblichfeiten \$300; Beftansbe \$200. Milliam & Mott — Berbinblickeiten \$300; Beftänbe \$200.
Baclad Stejsfal — Berbindlickeiten \$431.50; Besftände \$100.
Benbon Frausson — Berbindlickeiten \$17,110.60;
Beftände \$100.
Fred F. Anderts, Speamore — Berbindlickeiten \$4,732.12; Bestände \$50.
Piels Ehriftian Nielsen — Berbindlickeiten \$843;
Bestände \$277.
John A. Johnson — Berbindlickeiten \$1,278.20;
Reklände \$233.

Beftände \$277.
3ohn A. Jobuson — Berbindlichkeiten \$1,278.20;
Beftände \$338.
Adomas E. Michel — Berbindlichkeiten \$3,073; Bezitände \$390.
Mad Sovensen — Berbindlichkeiten \$453.10; Besitände \$318.50.
O'Brien Brothers — Berbindlichkeiten \$2,997.20;
Bestände \$50: Daniel O'Brien, Berbindlichkeiten \$1,703.85, Bestände \$50; J. W. O'Brien, Berbindzlichkeiten \$1,703.85, Bestände \$50; J. W. O'Brien, Berbindzlichkeiten \$52.56, Bestände \$150.

## Der Grundeigenthumsmartt.

Die folgenben Grundeigenthums . Uebertragunges in ber Sobe bon \$1000 und barüber murben amtlich eingetragen:

Franklin Str., 140 F. fübl. von Lafe Str., 40×80, Rachloß von Worris Unger an Eugene S. Bite, Ki3,800. Lafe Str., 39 F. weftl. von Roben Str., 80×110, Lames Donavan an Joleph D. Lubbard, \$26,000. Johnfon Str., 248 F. jübl. von IZ. Str., 23×100, Warra Striffer an Wag und Gojeph Goldftein, \$4600. \$4(60)
3obnjon Ave., 334 F. westl. von California Ave.,
25×100, 3. Arnot an L. Jansen, \$1.
Trop Str., 49 F. nördl. von 26. Str., 24×127, W.
Bavrowsh an J. Kalai, \$1305.
Belmont Ave., 410 F. östl. von Southport Ave., 25
×125, Carl Sein an Christina Bartholomew, \$4(60).

Also, Carl Sein an Egleiping Sartyolomen, Mond, Mus, Arobweited Lincoln Str., 244,80, 3. Cirbewsti u. A. burch M. in C. an die Roseneigho P. and L. Afficiation, \$1996.
Evoling Str., 168 F. wefil, bon Robey Str., 274,× 162, Racflaß von M. Roederath an Anna Snerth, Western St. 325 F. weitl. bon Desplaines Etr., 25 X119 Genth Eisworth an Flora Abadione, \$1800. Windsefter Ave., 352 F. nördl. von Polf Str., 24X, 1234, W. Bannard an Julius A. Mendell, \$1. Cumpflide 248 Deathorn Etr., 25X104, John Sternberger an Courad Seelig, \$5500. J. dohn Abadiona Ave., 100 F. nördl. von 53. Etr., 25X1704, James E. Dalp an Elizabeth M. Hillip, \$3000.

1703, James C. Daty an Elizabeth M. Phillip, \$2000.

1703, S. weitl, von Central Bart Ave., 50×50×123, G. J. Bedfel an William Mitchard, \$2000. Etc., 136 F. weitl, von Central Bart Ave., 50×50×123, G. J. Bedfel an William Mitchard, \$2000. Egfaleidon Ave., 75 S. jüdl, von 139. Etc., 25×125, F. N. Bagley u. A. an James Egan, \$2500. Union Ave., 191 F. nörbl, von 59. Etc., \$2000. Edvodawn Ave., 250 F. jüdl, von 35. Etc., 40×175, William O. Carpenter an Feederic J. Carpenter J. John F. dill an Lewis G. Sill, \$12,000.

10. Carpenter J. L. F. dill, von Jacobiet Str., 50×117, 35. Wards, Mary L. Galley an Jane S. Corenjon, \$2500. Waid, Marh L. Galley an Hans D. Sorenjon, \$2500.
Celumbia Str., 50 F. ölif. von Leavitt Str., 50% Th., D. A. Ihord an Carl Hange, \$2450.
37. U. 225 F. weift, von Spaulding Ave., 25%124, S. E. Bartley an P. Reller, \$1000.
Choctow Ave., 34 F. jüdöfil. von Mayle Ave., 50% 125, F. Savel an Louis Bunit, \$2000.
Prairi: Ave., 155 F. jüd. von 53. Str., 18%179, Martha B. Frazee an Wallace G. Clart, J. Wilston 21 Trainer, \$1.

Prents We, 155 7; übl. von 33. Str., 18×179, Martha E. Frajee an Wallace G. Clark, 3. Nilston Arainer, \$1.

Treef Ave., 225 3; füdl. von 84. Str., 175×125, F. G. Bentworth an Ellen H. S. Sloffon, \$2000.

Saginals Bee, 125 3; füdl. von 84. Str., 25×1384, J. Steve an T. Domyalski, \$1400.

North Bue, 24 3; öklt. von Orchard Str., 44×90, and anderes Grundeigenthum, George A. Jon an Anna Jon, \$1600.

Sehfmut Str., 275 3th weigl. von Archard Str., 40x 175, 35. Bard, Frank S. Sekl an Achie B. Bersley, \$1500.

Morgan Ave., 50 3; well. von Church Str., 50×125, und ankeres Grundeigenthum, Morgan Park, \$30(edd) D. Lubbard en Clara E. Donodan, \$26,000.

Arving Ave., 26 3; übl. voan Arsece Str., 25×125, und ankeres Grundeigenthum, Morgan Park, \$30(edd) D. Lubbard en Clara E. Donodan, \$26,000.

Arving Ave., 266 3; übl. voan Arsece Str., 25×123,10, 20018 A. Altenus n. N. durch R. in C. an die Kelmont B. and L. Afociation, \$3014.

Argart Str., Aroboftede Gurtfand Str., 25×129, Lond Gorcalion an Warp L. Galley, \$4209.

Lands Gorcalion an Mary L. Galley, \$4209.

Lands Gorcalion an Mary L. Galley, \$4209.

Lands Gorcalion an Mary L. Galley, \$4209.

Lands Decence an Audolph Beief, \$1000.

Brinceton Abe., 181 3; übl. von 21. Str., 25×125, Sarbeb C. Barber an D. S. Quaptinan, \$5000.

Baddif Abe., Ropolifede A. Str., 25×124, Carab Quapks an Hells Pippert, \$1600.

Bl. Str., Ropolifede Clijabeth Abe., 10 Alder; 71.

Str., Ropolifede Clijab

Bhilips und Gatte an John 28. Woos u. N., 3230.
Rhobes Ave., 180 F. nördl, bon 73. Str., 50×125, Cquitable S., L. and D. Affociation an Dianthe A. Effection and Dianthe A. Effection, 82300.
Srundfüd 207 R. Clarf Str., 22×110, Jacob Rehm an Jacob K. Achm, 115.000.
Houston Ave., 135 K. fübl. von Br. Str., 23×140, Ligg: Araber an John Salamowicz, 82300, M. T. Araba an John Salamowicz, 82300, M. T. Araba an John Dealemowicz, 82300, M. T. Araba an John Delever, 8700.
L. Gr., 24 F. weit. von Burlington Str., 23×140, w. T. Araba an John Deuten, 1870.
L. Gr., Rorbweitede Enter No., 1887.
L. Araba an John Salamowicz, 1870.
L. Gr. Rorbweitede Enter No., 1887.
Losfelbe Grundfüd, Catharine Road an Aifee Road, L.
Lurner Ive., 180 F. fübl. von Douglas Boul., 25×124.85, Chaeles M. Sopa an Sarab ReMadon. 11.
Lesfelbe Grundfüd, Enfan Newhon an Mary G. Sopp. 8-Dopd. 8:. 162 F. öft. non Pauline Str., 24×100, Batrid Eenlan an Alexander D. Duif, 83500. Milmoufer Mec., 197 F. nordweft. dou dibland In., 24×100, Charlotte Meper an Carris Drogdewig,

bibo Ecke Harrison, Halsted und Blue Island Ave. Wenn 3hr etwas feht, was 3hr für eine gute Belegenheit haltet, Guer Belb angule: gen, wird es bon Rugen für Guch fein, bor ber Anlage mit Gurem Bantier ju fprechen. Er hat besondere Ginrichtungen, fich über Geld-Unlagen ju informiren, und rechnet Guch nichts für feinen Rath. Glaubt nicht, Ihr wift Mues - bas ift nicht ber gall;

# ROYAL TRUST

ebenfo wenig weiß ber Bontier Alles, aber

es ift angunehmen, bag er manches barüben

weiß, mas 3hr nicht wift.

ROYAL INSURANCE BLDG., 169 Jackson Boul.

3 Prozent Binfen bezahlt für Sparstins lagen bon \$1.00 unb aufwarts.

#### Böchentliche Brieflifte.

Rachfolgenbes ift die Lifte ber im hieligen Botams lagernden Briefe. Wenn diefelben nicht innerbald is Tagen, vom untenfehenben Datum an gerechtet, abegeholt werben, fo werben fie nach ber "Deab geften". Offic: in Bafbington gefandt.

Chicago, ben 29. Cept. 1900. 551 Abstender Jacques
552 Abomsti Jafob
553 Abolman A Wrs
554 Antolea Zufija
555 Antorparstis Jonas
556 Antorparstis Jonas
556 Antorparstis Jonas
556 Antorparstis Jonas
557 Apelbaum Weier
557 Apelbaum Weier
558 Artos Tseb ofe Lewis Cam 637 Lewinken C 674 Lewenjen C 675 Lieths Jenon 676 Cipitet Jordan 677 Leebel Play 678 Lewis Martha Mrs 679 Loge Anna Mrs 558 Artos Theb 558 Artos Theb 559 Augustin Franc 560 Balegius Wiccarts 561 Balegius Wiccarts 562 Baf Jan 563 Baf Stanislaus 564 Babies Josef 683 Rabej Jan 684 Razoim Abam 685 Matis Juvo 686 Meier Sophie Mrk 687 Miajo Jan 688 Miles Grella Mik Babies Jofef Babel Marie Mig Baier Albina Dig Beer Becter Lotti Dif

687 Berton Gert Nith
689 Belacz Antoni
689 Belacz Antoni
689 Belacz Antoni
689 Moning Paddina
689 Miles trum
689 Moning Paddina
689 Miles trum
689 Moning Paddina
689 Moning Paddina
689 Miles trum
689 Moning Paddina
689 Moning Paddina
689 Miles trum
689 Moning Paddina
689 Miles trum
689 Moning Paddina
689 Moning Padd 681 Rotty Josef 692 Mueller Anne Maria 693 Ruspeys Usucuto 694 Rengrah William 695 Reumann Dall 1866 Richtbansen

Polinsti Anbrit
Pobraga Anna Arescot A Arenh Pried Wat Arenh Pried Wat Arechnida Antoni Birayobsti Franc Keimann Tomasz Keimann Tomasz Kenk Albert Kobr Priis Kufscinsti Stanislai Arfinsti Stanislaw Kutscinsti Stanislaw Kuzich Tomaso Sachleten Charlotte Sachanna Khoor Samolevicz & Mih Sanislawicz & Mih Sanislawicz & Mih Sacher Fredinand Ghiavat Franz Swiger

Schuer Iheeber 730 Schulz Trevbrich 731 Schulz Friedrich 732 Schulter Familie 733 Schur M 735 Schweifert Louise 736 Schip L 737 Seson I 738 Serifert August 738 Serifert August Sefis Jenoas Scidl Frank 743 Shaus Ifidor 744 Silberman Carrie Mrs Hode Anna Mrs. Sochweiter Senty Serlisz, Lubiwal Locket Bernhard German Gernham E Hoffmann E Hoffman Hoffman E Hoffm

744 Silverman Carrie
Mrs
745 Silverman A
746 Silverman A
746 Silverman A
747 Silverman A
747 Silverman A
748 Silverman A
748 Silverman A
749 Smeld Silverman
749 Smeld Zendrich
750 Longfielt Frant
751 Stample Maria Mig
752 Stricturer Alfons
753 Staliorotis 3
754 Stanet Aronislawa
755 Stanet Vitoria
755 Stanet Vitoria
755 Stanet Vitoria
756 Sitglic Frant
757 Sutter Marie Mig
758 Sulfoosfa Teodosja
759 Scilvosfa Teodosja
759 Staliorskin Mrs
760 Spuntowial Agnac
761 Spexilor Alfons
763 Ainsen Therefe
764 Totis Janeth
765 Trulja Matna
766 Trisdysta Anteni
767 Underzuder Baul
768 Bauha Georg
769 Belebit Alfred
777 Berjadussti Mag
777 Werjadussti Mag
778 Belga Mojcich
774 Bana Durs
755 Shehe Musus 645 Affea Niote
646 Ampel Marva
647 Riusleger Frebalia
648 Romarel E
649 Rohn Dehmann
650 Rohn Tham
651 Rohn Tham
652 Rowwoosti Rahmir
653 Rohenseff Rohe
654 Rual Jan
655 Aucziwistis Joseb B
656 Auczman W 781 Edunt Richael 782 Edittenhogen Ernft 783 Zachimowicz Leonou 784 Zindrich Wasclam 785 Zamada Jofeja 786 Jarfuga Antonio 787 Idziersff Andro 788 Jefarsffa Telta 789 Zefa Chrik

# Bau-Erlaubniffdeine

Rat Sugo Repanosta Mary

Apsglan Aupol Laufer alob Labenborf Mathilba

John Kralover, vier eintödige Cottages, 1934—19 Couth Fortict's Cir., \$4,000.
21. Jagedorn, pacitädiges Brid-Hat, 501 Central Barl Abe., \$3,000.
22. A. Bring, eintödige Frame Cottage, 1237 Men Montrale Abe., \$4,000.
Anie überne Abe., \$1,000.
Daoinjou, paerikädiger Frame Cottage, 1237 Men Anie Anderse Abe., \$1,000.
Anie Indensity Abelige Frame Cottage, 1230 Ome farris Gir., \$1,200.
Fram Frame fir., 1800.
Fram Frame fir., 1800.
Fram C. Koth, precisödiger Frame Andeu, 1137 Belmout Abe., \$1,900.
Fram Trome fir., \$1,200.
Gam Frame fir., precisödiger Frame andeu, 147 Fig. (inois Gir., \$1,200.
Com Frame fir., precisödiger Frame Cottage, 1250.
Treb. Hoffman, precisödiger Frame Cottage, 127—119 Binoma Cir., \$2,000.
Limbroje, precisödiges Frame Cottages, 127—119 Binoma Cir., \$2,000. murben quageftellt ans

#### Bergnügungs-Begweifer.

Stude bater. — "Girofie-Girofla".

Rowers. — "Brother Officers".
Grand Opera House. — "Thee Ameer".
Me Biders. — "Wad Down Cant".
Westiders. — "Wad Down Cant".
Dearborn. — "The Three Rusteters".
Optins. — "A Erp of Steel".
Albambra. — "Down Mobile".
Nijou. — "On the Subance Aiber".
Acade mb. — A Chib of Fortune".
Lienzi. — Konzerte jeden Abend und Sandmitag.
Bolts garten. — Beders Damens Orchefter.
Lidolis Garten. — Beders Amens Orchefter.

#### Ureltern der ", Deidinger".

Reinem Bolfe hat es je an wigigen Röpfen gefehlt, und wenn man ben Stammbaum ber Wige berfolgt, fo finbet man unter benfelben viele von fehr, fehr altem Datum. Die Urquelle einer gangen Reihe ift bas fogenannte "Buch ber Sechzig", für beffen einmalige Letture König Philipp bon Magebonien eine Summe bot, die etwa \$1000 gleichzuschäten ift. Die Gechzig maren athenische Wigbolbe, die fich in einem Tempel bes Beratles versammelten und jeben guten Ginfall gu Papier ober richtiger zu Bergament brachten. Gin zweites Wigbuch verfaßte hierotles aus Alexandria schon vor mehr als 2000 Jahren. In biefem ftehen Wige ber Art, bie wir "Meibinger" ober "Ralauer" nennen. Der Mann, ber einen Biegel als Probe feines gu vertaufenden Saufes herumzeigte, ber Beigige, ber fein Pferd ohne Futter gu leben lehrte und fich beklagte, baß es ftarb, obgleich es schon gelernt hatte, acht Tage lang nichts zu freffen, - ber fluge Mann, ber fich mit geschloffenen Augen bor einen Spiegel ftellte, um ju erfahren, wie er im Schlafe ausfehe, - ober jener anbere, ber fich einen Raben tauft, um fich mit eigenen Mugen gu übergeugen, ob folche Bogel über 200 3ahre alt werben, — jener Schiffbruchige enblich, ber, ba Alles auf bem Berbed bes fintenben Schiffes einen Balten, ein Brett, einen Maft umflammerte, einen eifernen Anter umarmte - fie Male find Figuren bes hierofles, aber auch noch nicht einmal von diesem er= funden, benn forscht man ihrem Ge= burtsichein noch weiter nach, fo find fie fteinalte Inbier ober Chinefen. Das= felbe gilt bon bem folgenben Scherze: 36 horte, Du feieft tobt", fagte ein Freund gum anderen, und als biefer be= theuert, daß er lebe, unterbricht ihn jener mit ben Worten: "Schweig, ber mir fo fagte, ift ein glaubwürdigerer Mann, als Du bift". Bor Rurgem tifchte eine große beutschländische Beis tung ihren Lefern nachstehenben Golbatenbrief auf: "Dberft, ich bante Ihnen für ben Tob meines Baters. Das ift ein Unfall, wie fie baufig bortommen und von bem ich hoffe, bag er teine ernsten Folgen haben wird. Reulich brach ich mein rechtes Bein, mit bem ich bie Ehre habe zu zeichnen Ihr n. n." Denfelben Brief theilte aber fcon Baronet Grimm, als er 1776 bis gur frangöfischen Revolution bon Paris aus literarifche Bulletins fchrieb, fei= nem fürftlichen Rorrespondenten in Deutschland als funtelnagelneuen mit.

- Rur bann. - Glauben Gie, baß Frauen das Amt eines Rechtsanwalts befleiben tonnen? - D ia - aber nur bann, wenn fie Männer zu vertheibigen haben!

und boch - ift jener Brief alter, als

bie frangösische Sprache. Ach ja, es ift

nun einmal fcon Alles bagewefen!

Wenigstens etwas. - Raubmör ber (ber jum Tobe verurtheilt wurde, ju feinem Bertheibiger): Sor'n G', herr Dottor, bagu hatt' i Ihnen net braucht. — Bertheibiger: Go, — wif= fen Sie benn nicht, baß für Sie außer der Todesstrafe auch noch zwanzig Jahre Zuchthaus beantragt waren und daß ich diese Strafe auf zehn Jahre

#### Lotalbericht.

#### Wird ausgeliefert.

William B. Dunton, jener Buchhal= ter ber hiefigen Union National Bant, welcher unter Mitwiffen feines Freunbes Forbes \$20,000 beruntreute, flüch= tig wurde und baburch Forbes' vorzei= tigen Tob herbeiführte, wird nicht in Birginien, wo er festgenommen murbe, fonbern in Chicago prozeffirt werben. Beute, gu früher Morgenftunbe, trat er in ber Obhut eines Detettibes bie Rudreife an.

\* Richter Stein hat es abgelehnt, ben Ginhaltsbefehl aufzuheben, burch welchen es bem Stadtrath bon Eban= fton unterfagt worden ift, ben Alber= man Carroll feines Siges berluftig ju

\* Wegen bes Mangels an Kassen= fceinen im Nennwerth von \$5, \$2 und \$1, ber fich im Gelbbertehr bemertbar macht, hat bas Finang-Minifterium bie Unterschatamter angewiesen, Scheine im Betrage bon \$10 und mehr nur gegen Schahamis-Noten auszugeben. Bei ber Umwechslung von Gold follen nur fünfzig Prozent bes Betrages in größeren Scheinen ausgezahlt werben.

\* 3m Bereinshaufe bes "Cafino Club", Ede Winthrop und Hollywood Abe., Edgewater, wird am 11. und 12. Oktober die 30. jährliche Konvention ber "Illinois Equal Suffrage Uffocia= tion" tagen. Es find für biefelbe Bortrage angefündigt bon Sufan B. Unthony, Elizabeth Sawley Everett, Dr. Frances Didinfon, Catherine Baugh McCulloch, Phoebe M. Butler, Clara T. Bourland, Mary E. Holmes und. Unberen. Gintritt frei.

\* Gerüchtweise berlautet, bag ber Finanzmann und Strafenbahnspetus lant Louberbad, welcher bor eiwa vier Bochen seine Stellung als Präfibent ber Northwestern-Hochbahngesellschaft nieberlegte, fich als persönlicher Bertres ter bes Strafenbahnmagnaten Dertes nach London begeben wird, um bafelbft ben Bau ber unterirdischen Stragenbahngefellichaft zu überwachen, bie Pertes ben Londonern zu bauen un=

#### Carroll will abbanten.

Der Dorfftende des Baugemertichaftsrathes perforicht, fein Umt in der nachften Sitjung niederzulegen.

In ber geftrigen Sigung Builbing Trabes' Council erflärte ber Brafibent, Edward Carroll, bag er in ber nächften Berfammlung ben Borfit nieberlegen würbe, um eine ungünftige Beurtheilung feiner Sandlungsweife burch feine Genoffen in ber Arbeiterbewegung zu bermeiben.

Es verlautet, baß Hugh Irons, bas haupt ber Berghpfer-Union, Caroll nach ber Abbantung zum Delegaten ernennen mill.

Nach einer Paufe von zwei Wochen Dauer ift gestern bie Arbeit an bem neuen Boftgebäube wieber aufgenom= men worden.

#### Stürzte vom Strafenbahnwagen.

Der frühere Weft=Town=Affeffor Edward Dwher tam geftern burch ei= nen Sturg bom Stragenbahnwagen au Schaben. Er befand fich auf ber hinteren Platform eines überfüllten Waggons ber Ogben Abe.=Linie in ber Rabe bom Union Part, als er burch einen jähen Rud, welchen ber Baggon erhielt, rudlings herabgeschleubert wurde und mit bem Ropfe auf bem Strafenpflafter aufschlug. Gein Geficht war nach wenigen Minuten über und über mit Blut bebectt. Er murbe bewußtlos aufgehoben, in die nächfte Apothete getragen und mittels Drofchte nach feiner Wohnung, Rr. 1658 3ad= fon Boulevard, geschafft.

\* Der Lehmann'sche Nachlaß hat auf Grund einer bon C. C. Spotts= wood auf bas Sotel Granaba aufge= nommenen Sphothet bon \$100,000 ein Enteignungsverfahren eingeleitet.

#### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Ranner und Anaben. flingeigen unter biefer Rubett, 1 Cent bas 20bet.)

- Ber. Gt. Marine: Rorys --Ber. St. Marine : Kords

Gefunde, underheitrathete Männer im Alter von Wisselbunde, underheitrathete Männer im Alter von Wisselbund ind nicht der fech sub ein Joll groß; nicht dem Branntwein-Genuß ergeben und don gutem moralissem Grandter; mitigen eigederene oder noturalistet Bürger der Rer. Staaten sein oder ihre Absächt lundsgegeben haben, solche zu bereden; mitsen lesen und schreiben können. Die Dauer des Diensteis ift fünf Jahre, mit der Annahme, daß drei dabon an Bord eines "segegebenden Krigssschließ verkacht werden, wodurch Gelegenheit geboten wird, alle Theile der Merkage der Leits der Merkage der Verlägt von Alle Theile der Merkagen weiteres Geingeheiter keines werden verden, wedurch Gelegenheit geboten wird, alle Theile der Monat, se nach Kang und Dienk. Wegen weiteres Einzelbeiten kende man sich an die Marine-Korpse Kefrutirungs-Office, We S. State Str., Chicago.

Berlangt: Ein junger Bäder als britte Hand. 1940 Archer Ave. fajon

Berlangt: Leute, um ben "Luftigen Boten" und andere Rafenber für 1901 gu verfaufen. A. Lanfer-mann, 56 Fifth Ave., Zimmer 415. 2919,1w2 Berlangt: Anabe. Borgufprechen Conntag Morgens

Berlangt: Gin guter Gelfer an Coftum-Roden 1107 Marianna Str., nabe Lincoln Abe. fafonme Berlangt: 3mei gute Lente auf ber Farm; n mit Rferben umgugehen wiffen. 181 B.

Berlangt: Gin ftarter Sunge, jum Gelfen am Mildmagen. 2092 Carroll Abe. Berlangt: Ein Exprehmann, der in der Nachdar-schaft von Belmont, Nacine, Fullerton und Halfied Str. wohnt. Bitte brieflis nachzufragen. No. 297 Bine Grobe Abe., 1. Flat.

Berlangt: Stadtbefannter junger Mann, englisch fbrechend, als Treiber für Deliverh Magen. Dry Goods Store, Ede North Ave. und Salsted Str. Berlangt: Junger Mann, als britte Sand an Brob. 451 R. Clark Str. Berlangt :Erfter Rlaffe Bufbelman, fofort. 1267 Rord Clarf Str.

Berlangt: Ein Mann, ber mit Aferden umgeben tann und in einer Gartneret behilflich fein tann. Rachzufragen: 3907 Cottage Grobe Abe.

Berlangt: Anabe verlangt in Pading-Room in inem Wholesalehaus, muß Erfahrung haben. Abr.: 3. 232 Abendpost. Verlangt: Zwei gute Bushelmen; gute Bezahlung. 125 Dearborn Str., Room 201. E. T. Herr. samo

Berlangt: Gin ältlicher Mann für allgemeine bor-tommende Arbeit. 984 Bajbington Blod. Berlangt: Schneiber; guter Bufpelman. Borgus fbrechen Conntag und Montag, 2235 Cottage Grobe Abe.

Berlangi: Zuverläffiger Tinner; ebenfalls Mann, ber Gasofen, herde uiw. repariren fann. 1407 R. Clark Str. Berlangt: Erfahrener Mann im Barn gu arbei: ten. 930 Ban Buren Str. Berlangt: Fenster-Rahmenmacher und Cabinetma-er. 35 Fullerton Abe. 29splw

Berlangt: Junge in Meatmartet. 1980 R. Ufbland Berlangt: Beidirrmafder. Economy Sotel, 663 S. Saifted Str. Berlangt: Gute erite und zweite Sand Brot: und Catebader. 4256 Cottage Grove Abe. Berlangt: Borter, Deutscher borgezogen. 1137 29. 12. Str., Rorboit-Gde Beftern Abe., Saloon.

Berlangt: Gin ftarter, intelligenter Junge. 212 Berlangt: Bladimith Selfer. Ric. Ruhnen, 210 Dft Superior Str.

Berlangt: Guter lediger zweite Sand Brotbader. 91 Oft Chicago Abe. Berlangt: Aelterer Mann mit Gelchäftskenntuiffen, ohne Anbang, findet beständige Stellung und Deim. Rug baares Gelb ober Erundeigenthum als Sicher-beit geben. 658 Armitage Abe., Store.

Berlangt: Gin guter Schneiber an Roden. 1039 Milwaufee Abe., binten. Berlangt: Guter Zitherspieler; Sübbeuticher vorge-vogen. The Braunschweiger Delicatessen, 637 E. 43. Str., zwischen Indiana und Prairie. sasonn Berlangt: Guter Bartenber. 176 G. Clart Str.,

Berlangt: Ein alterer Mann um Bar gu tenben. Johnson, 4103 G. Afhland Abe. Berlangt: Gin Junge an Cates ju helfen. 245 29. Chicago Ave.

Berlangt: Junger Dann jum Saloon-Reinmachen. 27 Oft Rorth Abe. frfa Berlangt: Agenten um Maschlau, Ammonia, nebst vielen anderen Artiseln an Grocerbseepers zu ver-kaufen. Fred Schmidt, 503 Otto Str. frsa Berlangt: 500 Eisenbahnarbeiter für Moming; Teamsters, \$30 und Board; Laborers, \$2 pro Tag, billige Jahrt; 500 für Misconsin, Jowa und Minnes sota, freie Jahrt: 500 Jarumabeiter, höchste Töbne, Rog Labor Agench, 33 Market Str., oben. 28jp, lw

Berlangt: Gin Calebader als ameite Danb. 584 Ogben abe. Berlangt: Erfter Rlaffe Finifer an Zement-Seistenwegen und ein Bridlaper. C. &. Berlin, Chicago Beights.

Belangt: Agenten und Ausleger für neue Bücher, Zeikschriften und Kalender, für Shicago und aus-vörtis; beste Bedingungen. D. M. Mat, 146 Weils Str. Berlangt: Berläufer für importirte Kalenber; Leuticher Kaiser. hinkenbe Botes, Regensburger Mariem- und Garteilaube-Alenber, billiger als an-berswo. B. M. Rai, 146 Wells Str. 28iplm&L Berlangt: Gin tüchtiger Blumengartner für Bal-men und Farren. 548 B. Mabifon Str. boftfafon Berlangt :Soneiber. 2531 State Str. Berlangt: Schneiber en alber und neuer Arbeit. Steriger Riag. 271 Lincoln Abe. bofrfa Berlangt: Chanbeliermacher. Rachgufragen: 297-

Berlangt: Storfer Junge, an Cates ju belfen. -

\* General Dtis, ber geftern ben Oberbefehl über bas Geenbepartement übernehmen follte, weilt noch in New Port, und wird mabricheinlich bas Rommanha hier nicht übernehmen.

Berlangt: Manner und Frauen. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Mort. Berlangt: Mann und Frau — 30 bis 40 Jahre alt — um eine Farm nabe Chicago zu übernehmen. Muffen allgemeine Farmarbeit berfieben, auf das Bieb und Obfgarten aufpaffen. Ereitze Erellung. Muffen englisch (prechen. Abr.: S 720, Abendpoft.

Stellungen fuchen: Danner. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Gefucht: Junger Mann, 21, fucht Beicaftigung. Sat Erfahrung in Grocern und Martet. Abr. B. 203

Gefucht: Gin fürglich eingewanderter junger Mann jucht Stelle in der Bäderei an Cates. J. Brown, 111 S. Lincoln Str. Sejucht: Gine gute zweite Sand Brotbader fucht etige Arbeit. Rann auch gut am Dfen arbeiten. 41 Mellington Str. Gefucht: Bormann an Brod fucht Arbeit. Abr.:

Befucht: Bader an Brot und Rolls jucht Stelle. Gejucht: Gewesener Ravallerist und Ruticher such irgendwelche Beschäftigung, Abr.: B. 203 Abendpost Befucht: Gin Bader an Brot jucht Arbeit. 17. Dit Rorth Abe. Gefucht: Erfahrener Bartenber fucht Stellung. -Rachzufragen 5214 State Str. bofrfe

#### Berlangt: Frauen und Dtadden. (Ungeigen unter biefer Rubrit. 1 Cent bas Bort.)

Baben und Gabrifen. Lerlangt: Gefibte Maschinennäherinnen e ing Sfirts. \$10—\$12 die Woche. Ferner um Näbte einzufassen. 172 Potomac Abe. Berlangt: Sand- und Mafdinenmadden an Ro-en. 237 G. Madifon Str., 5. Floor. Berlangt: Bertauferin für Dry Goods. 1211 Beft

Berlangt: Mädchen, um Anopflöcher an Röden bei hand zu machen, 3 Cent's per Anopfloch. 237 Oft Madison Str., 5. Floor. Berlangt: Junges Madden tann bas Rleibermacher und Bufchneiben grunblich erlernen. 383 Oft Rorth

Berlangt: Dajdinenmabden an hojen. 684 2B. Berlangt: Finifhers an guten Sofen. 1744 R. Lea-Berlangt: Gutes Dabden im Grocery = Store gu arbeiten; eines, bas in ber Rachbarichaft wohnt, bor: gezogen. 155 Roscoe Str., Ede Leavitt. Berlangt: Finifher an Sofen. 73 Ellen Str., nabe

Verlangt: Erfter Klaffe Stiderinnen für Mono-gramms auf Weißzeng. Fleur de Lis, 1517 Dichigan Berlangt: Maschinenmädchen an Coats. Gastraft 203 Wafhburn Abe. 28fp,1m3 Berlangt: Gute Mafchinen: Operators, Dampf-traft, nur folche mit Erfahrun im Baiftmachen fol-len fich melben. 888 Milmaufee Abe. 28fplm Verlangt: Gute Baifters und Finihers an Cloats, 423 B. Dirfion Str. . bofrfa Berlangt: Aufgewedte Madden über 16 Jahre alt, bas hembenmachen ju fernen. Miffen nabe unferer Fabrif wohnen. The Metropolitan Shirt Co., 1818 Milwautee Abe.

# Berlangt: Sands u. Maschinenmadchen an Cloats.

Berlangt: Gine Racht-Röchin, um nad Orbers gut foden. 41 Oft 13. Str. Berlangt: Gin junges Madchen in ber Rüche gu belfen. 4014 State Str. Berlangt: Gin gutes beutsches Madchen für haus: irbeit und bei Kindern. 5400 Afbland Abe. Berlangt: Gin gutes beutsches Mabchen fru ge-öhnliche Sausarbeit. 5259 Afhland Abe., 2. Flat.

Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit. — 286 B. Chicago Abe., nachzufragen Conntag bon 9 bis Berlangt: Deutsches Dlabden für allgemeine Saus rbeit; fleine Familie; guter Lohn. 3611 Bernon Berlangt: Dienftmabden. Lohn \$5.00. 282 12. Ct., Berlangt: Madden für allgemeine Saudarbeit .-- Rachjufragen 485 42. Blace. Berlangt: Mabden für allgemeine Sangarbeit; Familie bon 3; teine Rinber. 333 Burling Str., 2.

Berlangt: Gine altere Frau. Ungufragen 252 Bine Berlaugt: Lunde-Röchin, W: nettes Sausmädden für Inftint, 200 pro Monet: Madocen für Boarbing-baus, rabe Chicago; Sausbälterinnen, alles gute Alage, frei. 1814 Madafb Abe.

Berlangt. Mabden für allgemeine Sausarbeit.

Berlangt: Saushälterin in mittleren Jahren; am Berlangt: Mabchen für allgemeine Sausarbeit tim Store ausguhelfen. Baderei, 880 B. 21. Str Berlangt: Dabden für allgemeine Sausarbeit .-

Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sansars beit in fleiner Familie. Guter Lohn. 1629 Barrb Ave., nabe R. Clark Str. famo Berlangt: Aeltere ebangelische Saushälterin bei Wittwer mit 3 Kindern. 368 Herndon Str., nabe Brightwood Abe. Berlangt: Gutes Dabchen. \$4. 1771 Dilmautee

Berlangt: Madden für Sausarbeit. 172 G. Rorth Berlangt: Mädden für allgemeine Sausarbeit; eines bas felbständig arbeiten fann. 157 E. North Abe.

Berlangt: Madden für allgemeine Hausarbeit. — 359 Mohawt Str. Berlangt: Eine Frau in ben 40er Jahren bei eisnem alten Manne. 703 R. Wood Str., Bafement, ober auch 643 R. Lincoln Str.

Berlangt: Madchen bei Rindern; wo möglich ju haufe gu ichlafen. 554 Lincoln Ave. Berlangt: Tücktige, selbftändige Berson, zwischen 30 und 40 Jahren, für allgemeine Hausarbeit, Koschen, Baden, Baschen, Dügeln usw. in Neimer Familie nahe Wilmette. Referenzen verlangt. Lohn \$4. Abresse: 5 701, Abendpok.

Berlangt: Erfahrenes Madchen für allgemeine Hausarbeit; Familie von 3 Erwachsenen; \$1; fein Bafden. 4415 Berliep Abe. Berlangt: Zuverläffiges junges Mädchen bei der Hausarbeit mitzubelfen; eines, das Kinder beforgen kann, borgegogen. 243 Grace Str., erstes Flat, nabe Lincoln Abe.

Berlangt: Mäbchen für allgemeine Hausarbeit in iner beutschauerifanischen Familie von 3. Lohn \$4. pro Boche. Erfahrung und gute Referenzen verlangt. Rachzufragen: 6827 Mooblawn Ave. friason Berlarat: Ein gutes beutsches Mabden in ber Rüche ju belfen; im Saloon. 777 S. Western Ab., Ede 15. Place.

Beglangt :Deutsches Mabden für allgemeine Saus-arben. Evangelisches borgezogen, in einer Iteinen Fra-mille. Briefe find zu abreffiren an B. D. Bor 26, Deerfield, Late Co., Ju. Berlangt: Gutes Madden für hausarbeit. \$5 bie Boche. 256 Racine Abe. bofrfa Berlangt: Gin gutes Mabden in Meiner Familie. Rein Bafchen. 1728 Renmore Abe. mboffa Berlangt: Ein beutiches Madden für leichte Saus-arbeit. 1712 Briar Place, nahe Evanfton und Bela mont Abe. bimibofrfa

Berlangt: Deutsches Mabchen für allgemeine Saus-arbeit. Familie befieht aus brei Berfonen. 516 Bafbington Boul. 25fepmax Balhington Bout. Berlangt: 200 Mabden für Sans: und Rüchen: arbeit. 654 Sedgwid Str., Ede Center, Mrs. Aunge. 181p, biboja, Im Berlangt: Sofort, Röchinnen, Rabchen für haus-arbeif. Zweite und Rinbermadchen für Rorb- und Gubfeite. Bei hohem Lohn. Mrs. Gerlach, 447 Dears mobola

Berlangt: Mabden für allgemeine Dausarbeit,-Berlangt: Gute Aufwarterin. Schneibers Reftau-rant, 496 R. Clart Str. frja Berlangt: Ein nettes Dienstmädden für eine Fa-milie bon nur erwachsenen Bersonen. Gutes Deim. 1689 Bellington Ave., Deller.

Berlangt: Mabchen für allgemeine Sausarbeit, 802 G. Chicago Abe.

Berlangt: Gin gutes Dabden für allgemeine Sans-arbeit; findet eine gute Stellung in bentichte Familie bei guten Lobn. Ju erfragen bei g. M. Bramner. 10 94646 Str., Jimmer B.

Berlangt: Frauen und Madden.

Dausarbeit. Berfangt: haushälterin. Rachgufragen Samfta und Sonntag. 1994 Legington Str., nabe Califor nia Abe., Froede.

Berlangt: Junges Mabden für leichte Sausarbeit. 173 R. State Str., 2. Flat. Berlangt: Zuchtiges Mabeben für allgemeine Saus-arbeit. Aleine Familie, Alberibe, 3ll. Guter Lohn. Muß englifch iprecen. Rachaufragen Montag Rachm. 1969 Monahnod Builbing, ober ichreibt Abr.: B. 202 Mennhoff. Abendpoft.

Berlangt: Eine gutempfohlene Fran ober orbent-liches Madden jum Saushalt für Familie bon brei Erwachjenen, Borzuhrechen Montag Bormittag. 5240 Calumet Abe. Berlangt: Ein gutes tüchtiges Mäbchen ober Frau für allgemeine Qausarbeit in fleiner Pribatfamilie. Cohn \$4. — 4158 Late Are. Berlangt: Mabchen, ungefabr 16 Jahre alt, ber Sausarbeit mitzuhelfen. 1067 Seminary & Ede Roscoe.

Berlangt: Junges Madden für allgemeine Saus-arbeit, Referengen verlangt. Sprecht fofort bor. 1. Flat, 1385 Jadfon Boulevarb. Berlangt: Aeltere alleinstehende Frau für fleinen Saushalt. 176 Orchard Str., 1. Flat.

Berlangt: Tuchtiges Ruchenmadchen per fofort; Reftaurant. 171 Dearborn Str., Bajement. Berlangt: Anständige Frau für Sausarbeit, feine Bafche und Bügeln. Rahn's Fair, 35. und Wood Berlangt: Dabden für allgemeine Sausarbeit. -

Berlangt: Rleineres Mabchen für allgemeine Saus= arbeit. 521 Befben Ape. Berlangt: Gin Dabden für leichte Sausarbeit Englisch sprechen nicht nothwendig. Zu erfragen 1782 Datbale Abe., nahe Evanston Abe. Berlangt: Röchtnnen, Madden für allgemeine Sausarbeit, zweite Arbeit, Saushalterinnen, Rinbermädden, eingewanderte Mädden erhalten gute Stel ler durch das beutsche Stellenvermittlungs:Purear von Mrs. C. Runge, 654 Sedgwid Str., Cde Center

Derlangt: Strelows altefte bentice Stellenber-mittelung befindet fich 1814 Babafb Abe. Mabchen für irgend eine Arbeit, Saushalterinnen finden im-mer gute Plage in allen Stadtbeilen und Country, Frei. herrichaften bitte borgufprechen. 13fplmix Berlangt: Sofort, Röchinnen, Mabden für Sausarbeit und zweite Arbeit, Kinbermadoden und eins gewanderte Madden für feinste Familien der Süb-eite, bei hobem Lohn. Miß heims, 215 32. Str. und Indiana Abe.

Berlangt: Röchinnen, Mäbchen für hausarbeit, zweite Arbeit. Eingewanderte sofort untergebracht. Mrs. Lewin, 3816 Rhobes Abe. 2jp,1m B. Fellers, bas einzige größte beutsch-amerika-nische Bermittlungs-Institut, befindet fich 586 R. Clarf Str. Sonntags offen. Gute Plate und gute Radden prompt beforgt. Gute haushälterinnen immer an hand. Tel. Lorit 195.

#### Stellungen fuchen: Frauen.

Bejucht: Junge beutiche Frau wünicht Waschen und hausreinigen. Mrs. Zange, 751 S. Jefferson Str.

Gefucht: Deutides Mabden fuct Stelle für Sans Gefucht: Deutich ameritanifches Mabden bon 16 Jahren fucht Stelle in Office ober Store. Berfiebt eimas bam Buchführen, Befte Empfehlungen. L. X. 304 Abendpeft.

Gefucht: Gin beutiches Mabden fucht eine Stelle ür hausarbeit. S 723, Abendhoft. Gefucht: Frau fucht Arbeit im Saloon als Disb-wascherin ober zweite Röchin. 178 S. Water Str., Ede LaSalle, Jimmer 25. Reine Sonntagarbeit. Gefucht: Eine geübte Krankenpflegerin, bevorzugi Entbindungsfälle, wünicht Stellung, beste Empfeh-lungen. Mrs. Weichman, 2121 Wilcog Abe.

Gesucht: Tüchtiges beutsches Mädchen such Erellung für allgemeine Hausarbeit in besterer Fa-mille bei Krivachseun. Bitte, Briefe zu richten an A. S., 1240 Rewport Abe.

Gejucht: Eine altere beutiche Frau, ohne allen Uns pang, fucht einen leichten Path für hausarbeit, geseen geringer Bergütung. Raberes 145 Milwaufee Woc., unten. Geiucht: Gute Röchin fucht Stelle. Nachzufragen: 90 R. Clart Str.

Gefucht: Mehrere haushälterinnen und nette haus-nädchen mit Referenzen fuchen Stellung. Strefow, 814 Wabash Abe. Berlangt: Bafde im Saufe. 173 Gullerton Abe. Befucht: Aucinftebenbe Frau fucht Stellung als Sausbalterin. 1249 R. Afbland Ave., oben. ffo Gefucht: Tüchtiges beutsches Mädchen in m gabren sucht Stelle bei Wittmann mit 1 Lindern. Borzusprechen: 104 Orchard Str.

Gelucht's Gin juberläffiges alteres Mabchen, eban-elifch, jucht unter mabigen Uniprüden Stellung als Dausballerin in achthere Gemiffle mit Anderen, wo ie hausftau fehlt. Abr. für 5 Tage: S. 728 Abend-

Gejucht: Eine altere beutsche Frau, die fochen, wasichen, bugeln und naben fann, jucht Stelle: am liebeiten auberhalb ber Stadt. 233 Tablot Str., nabe

# Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bat Bort.)

Bu bertaufen: Bferb und Topwagen, billig. 223 Bu taufen gesucht: Leichter Topwagen mit ober ohne Pierb, billig. 166 Willow Str., am Sonntag.

Bu verfaufen: \$15, gutes Delivery-Pferb. 273 Bladhapt Str. Bu berfaufen: Pferb. 621 Bajbburn Abe. Bu verfaufen: 3mei Carloabs ichmere meftliche Pferbe. Elpbourn und Diverfen Ave. Bu bertaufen: Billiges Arbeitspferd, feines Tops Buggp. 753 Clpbonen Abe.

Bu terfaufen: Gutes Pferd, 6 Jahre alt. 1014 3n vertaufen: Gutes, fonelles Pferb, billig. 227 Cipbourn Abe., Store.

Bu berfaufen: Gutes Arbeitspferb. \$30. 341 Cip. Bu berfaufen: 4 Pferbe, Gefchirr, Expreftwagen. -Bu bertaufen: 2 Milchfühe. 4937 Afhland Abe. Bu berfaufen: Gute Brieftauben. 15 Tell Court, gwifchen Sebgwid und North Bart Abe.

Bu berfaufen: Ranarienbogel; Chelroller. 328 Cip. Bu berfaufen: Kanarienbögel Sahne und Beibden, Andreasberger Stamm. Bon Diesjähriger Bucht. 220 Stud. 128 Burling Str.

3u verfaufen: Billig, guter Top-Bagen. 553 31. Str., 2. Flat. Bu berlaufen: Biegen; billig. 820 Bernbon Str. Bu bertaufen: Frifc meltenbe Rub. 1763 R. hums bolbt Str.

Bu berlaufen: PrachivolleGreat Dane Dogge; aus-gezeichnet für Store ober Saloon. Für nur \$10. — 2963 Bentworth Abe.

# Möbel, Sausgeräthe 20. (Anzeigen unter biefer Aubrik, 2 Cents bas Bort.)

Ausverfauf bon Sausgegenftunden, Biano u.f.m., febr billig. 535 Garfield Abe. Bu bertanfen: Billig, wegen Abreife, 3mel Bar-for Sets, Piano, Spiegel, Romobe, Fisch-Aquarium, Tijde, Ethible, Carpets, Meffen, Lith, Ruling Ma-fchinen etc. 429 Lincoln Abe. Bu vertaufen: 2 einichläftige Bettftellen und Springs, fowie ein Rochofen. 1613 Abbifon Abe., 1. Flat. Bu taufen gefucht: Gin Rochofen mit Breisangabe. Bu berfaufen: Beigofen, Rahmafdinen. 138 Dab-ton Str.

"Lion", 192 Oft Rorth Abe., billigfter Blat fur tijerne Betten, felbftgemachte Matragen, Cruches. 20ip, Im& Bianos, mufifalifde Juftrumente. (Ungeigen unter biefer Aubrit, 2 Gents bas Bort.)

Bu bertaufen: Billig, Beigofen. 227 Clybourn Abe., Glat.

Bu bertaufen: Feines Upright Biano. Rr. ! Soien Blace. 190 Cafb taufen Rimball Upright-Biano, in be-ftem Buftanbe. 1015 R. Dalfteb Str., 1. Flat. ffa Rur \$25 für ein foones Rofemwob Biano, großes Bargain. 317 Sebgwid Str., nabe Divifion Str.

Raufs- und Bertaufs-Angebote. (Anzeigen unter biefer Aubril, 2 Cents bas Work) Bu berlaufen: Rinbermagen mit Rubber: Tires, faft neu. billig. 667 Augufta Ste., hinterhaus. 3u bertaufen: Butder-Einrichtung. Rachzufragen 208 G. North Abe., 3. Flat. Bu bertaufen: Beinpreffen, billig. 111 Oft Rorth

#### Gefhaftsgelegenheiten.

Bu verlaufen: Gebr billig, Baderei in guter Lage, für einen Rann, ber fein Gefcaft berfieht. 1444 Meh Rabifon Sir. Wegen Einzelheiten fprecht vor: 131 G. Salfieb Str.

Rotar Ulrichs, 36 LaSalle Str., 506, offeritt SalooneBargains: \$3000, \$2500, \$1500, \$500, Baar ober Broperth. Groceries: \$1800, \$1200, \$500, \$500 Ausgezeichnete Refaurants, \$1200, \$500, \$400 ober Rroperth, Sadferei mit Lunch, \$500. Mildrunden, und 3 Kannen, billig. Alles Bargains!

Bu berfaufen: Baint:Store, billig, wegen Tobes. 513 Larrabee Etr.

Bu berfaufen: Reftaurant, guter Plat, 875 Reim gewinn pro Monat. 395 Oft Dibifion Etr. Bu bertaufen: Grocerp-Store, billig. 49 Fremont Strafe. Bu bertaufen: Grocery und Saloon, gute Lage, alter Blag. 420 R. Binchefter Abe.

Bu berfaufen: Offizielle Morgenzeitungs-Route; 580 Runben. Abr.: S. 726, Abendpoft. Ju vertaufen: Ein gutes, feit 14 Jahren etablit-tes Schmiedegeschäft nehn Grundeigenthum, 18 Wei-len bon Chicago, fteht billig zu vertaufen. Abresse B. 206, Abendpost.

Ju berfaufen: Gine gute Saloon-Einrichtung mit Booliable, alles Jubehör, Preis \$150. Sowie Ge-ichte aller Art, was man verlangt. Käufer und Bertäufer belieben vorzufprechen. Gustav Mayer, 107 5. Abe., im Saloon. Bu bertaufen: Begen Abreife, Ro. 1 Saloon:Ges fcaft: Rordfeite; für annehmbaren Breis; gegeniber von ber Car Barn und fämmtlichen Friedenstrichter:Officen; alle nörblich fabrende Cars geben bom Saloon ab. Rlein, R. 92, 163 Ranbolph Str., Deffentlicher Rotar.

3u verlaufen: Grocery-Store für \$400, werth \$300: in beuticher Rachbaricaft; wegen Krantheit. 318 B. Tiverfen Ave., Ede Washtenam Ave. Bu bermiethen: Ein Restaurant unter sehr güns sigen Bebingungen in einem besteren Hotel in Mis-daustee, Wis.; seltene Gelegenheit für einen tiühtigen Restauateur. Abresse: Z 411, Abendpost. ssonudmi

Bu berfaufen: Souls, Souls unb Zigarren: Store; guter Blab; feine Konfurreng. 387 2B. Belmont Un., Sacramento. fanto Bu verfaufen: Guter Schuh: Shop, Candy und Bi-garren. 729 Southport Abe. Bu berfaufen: Billig, Ed=Caloon, mit Logirhaus und Langhalle. 183 €. Rorth Abe. Bu verlaufen: Spottbillig, wegen Tobesfall, Raf-feer, Butter, und Gier-Route, mit ober ohne Magen und Pferb; alles gutgablenbe Kunben; macht Of-terte. R. O., 587, Abendhoft.

Bu bertaufen: Gutgelegener Ed - Cass-Grocerpftore, wegen Uneinigkeit in der Theilhaberschaft, paffend für fleine Familie. Mann tonnte Artfe-Route und Frau ben Stree beforgen. Gutes Austommen gesichert.—Abr.: D. G. 47 Abendpost.

Bargain! Grocerh und Meat-Marfet wegenAufgabe des Geschäftes billig zu verkausen; Stod mit Gro-cerh und Butcher Figtures. Zu erkragen beim Ci-genthümer, Sonntag und Montag, 7943 Woodsawn Abe., Grand Croffing.

Bu bertaufen: Leere Lotten und Beicaftshaus für Saloongeschäft, wenn auch außerhalb von Chicago.— Abr.: B 201, Abendpoft. Bu berfaufen: Gin alt etablirter Grocery: und Baderei-Store, Umftanbe halber wegen zu verfausfen; gute Lage. Rachaufragen 361 B. Chicago Abe. Bu bermiethen: Ein guter Saloon unter gunftiges Bedingungen. Nährre Auskunft wird ertheilt in ber andependent Brg. Affin, 586—612 R. Hafte Str., mifcen 8—10 Uhr Morçens. Zöjn, bibofa®

Bu bertaufen: Delitateffen=, Bigarren= und Canbb Stores, billig, wenn fofort genommen. 861 Lincoln Bu verkaufen: Reftanrant, \$75 pro Monat Reinge: vinn. 395 Oft Divifion Str. bifa "hinhe", Geschäftsmaller, 59 Dearborn Str., ber-fauft "Geschäfte" jeber Art. Räufer und Berfäufer follten vorsprechen. 28feplm&X

Bu vertaufen: Gute Zeitungsroute. Rachjufragen: 167 Clybourn Abe. Bu verfaufen: Gutgebenber Telifateffens, Grocerbiund Budereiftore. 144 Cipbourn Abe. fria Bu verlaufen: Gine erfter Rlaffe Ed-Grocery und Martet auf ber Nordweitseite, mit Bferd und Ba-Market auf ber Aordweftseite, mit Pferd und gen, Mug wegen Todesfalles vertaufen. 1021 Francisco Ave.

#### Befdäftstheilhaber.

Bartner verlangt, junger, ehrlicher Mann mit me eig Kapital, en gutzahlendem Geschäft. Renntni eicht unbedingt ersorderlich. Abr.: P. 544 Abendpo

Lebiger Mann in mittleren Jahren, tuchtiger Ge-haftemann mit etwas Rapital municht in Saloonchaftsmann mit etwas Rapital wunger in Custon.
Befchaft als Partner einzutreten. Abr.: B. 552
bofrja

#### Bu bermiethen.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu vermiethen: Zuberläffige beutich-ameritanifche Fauntlie von Erwochienen tann unteres Glat baben, mit Gas. Roblen, gegen unfere Board. Matthews, 47 G. Peoria Str. Bu bermiethen: Store, paffent für Laderei ober Megger-Gefcaft. 315 Subfon Abe.

Bu bermiethen: Baderei. 218 Cipbourn Abe u bermiethen: Ein guter Edjaloon. Abr. B. 563 nbboft. nifa Abendpoft. Su vermiethen: Fünf Zimmer Wohnung. 355 Milmautee Ave. mife Bu bermiethen: Gin guter Ed-Store fur irgend ein Gefchaft. Miethe \$20. 1688 B. North Abe. ffa

# (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Berlangt: Boarbers ober Roomers. 1166 13. Str. Bu vermiethen: Fin icon möblirter Parlor mit Frontbettroom an zweiherren, mit ober ohne Board. Mrs. Anf, 696 R. Parl Ave., Top Flat, nabe Wisconfin Str.

Bu bermlethen: Front-Bettgimmer bei Bittme. 843 R. Clart Str., 2. Flat. Burn. 562 28. Suron Str., 2. Floor. Bu bermiethen: Frontgimmer. 855 R. Clart Str. Bu bermiethen: Herren finben freundliches Deim bei einzelnen Leuten. Müller, 664 R. Salfteb Etr., 2. Flat.

Bu bermiethen: Coones Bimmer bei fauberer beut: Bu bermiethen: 3mei icon moblirte Bimmer. - 203 Ontario Str., erfter Floor, linfs. Bu bermiethen: Möblirtes Bimmer. 445 Bells

Bu bermiethen: Anftanbiger Mann fann gemuthlis Ges heim finben, Bett, Gas, beutiche Betten, Alles warm. 351 Mohant Str. Bu bermiethen: Möblirtes Bimmer mit Board. -Berlangt: Boarber. 621 Bafbburn Abe.

Bu bermiethen: Möblirtes Jimmer; alle Bequem: lichfeiten. 288 Bells Str. Bu bermiethen: 112 S. Center Abe., Bimmer uni Boarb.

Bu bermiethen: Ein ober awci icon möblirte Bimmer mit ober ohne Board, Pribatfamilie. 107 Sige Str. Bu miethen und Board gefucht. (Anjeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

# Bu miethen gesucht: Junger Mann fucht Bimmer und Board bei tatholifcher Bittfrau ober tl. Familie. Abr.: B. 240, Abendpoft. Seirathogefuche. (Angeigen unter biefer Aubrit 3 Cents bas Mort, aber feine Augeige unter einem Dollar.)

Heiraths-Gefuch. Deutsche Dame, in ben 20. 3ab ren, sucht die Befanntschaft eines alteren Derri gweds Heirath. Bermögen 40—60 Taufend Thale gemunicht. Agenten berbeten. Abr.: 3. 803 Abbpft Reelles heirathsgefuch. Bermogenbe Eftern einei einzigen Rindes, wohlerzogen, blubenbes bibbiche Radden von 21 aberen, wunichen felbiges auf die fem Wege zu verheirathen. Auftandige herren in ge orteiten Berbatmiffen und obne Untagenben beite ben Briefe zu feuben unter ver Abreffe: B 204 ben Briefe ju fenden unter Der Abreffe: 2 204,

Serraibsgefuch. Wittre, 39, ohne Anhang, municht bie Befanntichaft eines alteren respektablen, gut-fituirten berrn, zweds heirath, Agenten berbeten, Aur ernftgemeinte Offerten. Abr.: 3. B. 148 Abenb-pog.

### Rahmafdinen, Breneles te. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu vertaufen: Gute Singer Rabmafdine, nur \$3. Borgufprechen-448 R. Afhland Mbe., Sonntag. 3br tonnt alle Arten Rabunschinen faufen ju Abbund Gtr. Least 12 Abams Str. Leas fiberplatirite Singer 210. Digd Arm \$12. Reus Bilson \$16. Sprecht bor, ebe 3br fauft.

### Mageigen unter biefer Aubrit, 2 Gents bas Bort

Au bertaufen: 1 Ball Cafe, 2 Counters, 2 Show mirig Cafes, 177 Lincoln Abe.

Dr. Ch I er s, 126 Bell Sir., Spezial-Arjt.—Cefcickis, Santo, Binto, Nicreas, Rebers und Ragentranffeiten ichnell acheilt. Aonjulitation und Institution, unten.

Dr. Ch I er s, 126 Bell Sir., Spezial-Arjt.—Cefcickis, Santo, Binto, Nicrea, Rebers und Ragentranffeiten ichnell acheilt. Aonjulitation und Institution und Ins

Geld auf Dobel sc.

3 Brojent. 4 Brogent. 5 Brogent.

3 Prozent.

4 Prozent.

5 Prozent.

Gin Bribatmann von autem Auf und auerkannter Recellität wünische ein vaar tausend Dolfars in Summen von 200 bis \$500 an chrliche respectable Leute zu verleiben abianos und gewöhnliche Hause zu verleiben abianos und gewöhnliche Haus haltungs Sachen.

Reine Berech nung für die Auskelse Lung der Haus der Aufer der Lung der Hauf ein as.
Ihn hart Geld, wenn Ihr, falls Ihr zu borgen wünsche hei und vorgrecht und die groben Borzusge untersucht, die ich Euch diete, wie die niederigenklaten und is lange Zit. Ihr wünsicht zum Inrückzahlen.
Ihr Gelchäfte durchaus verkaufig.
Ihr verkallen der Verkallen der Verkallen.
Ihr verkallen der Verkallen der Verkallen der Verkallen.

Brog. in jedem gewünichten Betrag. Bringt Diefe Angeige mit und 3hr erhaltet fpegielle Raten.
97 Bashington Str., Zimmer 30

Belb ju berleiben auf Möbel, Bianot, Bferbe, Bagen u. f. m. Rleine Unleiben

bon \$20 bis \$400 unfere Spezialitat. Bir nehnen Ench bie Mobel nicht meg, wenn wit bie Anteibe machen, fonbern laffen biefeiben in Gurem Beftg.

Wir haben bas
größte beutide Geschäft
in der Stadt.
We guten, ehrlichen Deutschen, sommt zu uns,
wenn Ihr Gelb daben woolk. Ihr werbet es zu Enrem Bortheil finden, bei mir vorzusprechen, ehr Ihr auberwärts hingeht.
Die sicherke und zwerlästigste Bedienung zugesichert

I. S. Frend. 128 BaGalle Strage, Bimmer 3. Benn 36r Gelb borgen wollt, bann bitte fprecht bei uns bor. Das einzige beutiche Geschäft in ber Stabt. Eagle 2 san Co., 70 LaSalle Str., Bimmer 34.

Dito C. Boelder, Manager. Südmeft-Ede Randolph und LaSalle Str. Anlethen in Summen nach Bunich auf Möbel und Bianos, zu ben billigften Naten und leichteften Bedingungen in der Stadt.

Unfer Geschäft ift ein berantwortliches und reelles, lang etabliet, böstliche Behandlung und strengste Berichwiegenheit gesichert. Benn Ihr nicht borfprechen tonnt, bann bitte icidt Abreffe und bann iciden wir einen Mann, ber alle Ausfunft gibt. 28fp#

Geld! Geld! Gelb!
Chicago Mortgage Loan Company,
175 Deaborn Str., Zimmer 216 und 217.
Chicago Mortgage Loan Company,
Zimmer 12, Jahmarket Theater Puilding,
161 B. Radison Str., dritter Flux.

Bir leihen Gud, Gelb in großen und fleinen Be-trägen auf Pianos, Möbel, Berbe, Magen ober ir-gend welche gute Siderbeit zu ben billigften Be-bungungen. - Darleben fonnen zu feber Zeit gemacht werben. - Thetizablungen werben zu jeber Zeit an-genommen, wodurch bie Koften ber Anleihe veringert werben. werden. Chicago Mortgage Coan Combant. 175 Dearborn Str., Zimmer 216 und 217.

Chicago Crebit Company, 92 LaSalle Str., Bimmer 21.

llap\*

Selb gelieben auf irgend welche Segenstände, Reine Beröffentlichung, Reine Bergögerung, Lange Zeit, Leichte Abzahlungen, Riedrigfte Naten auf Abde, Ninons, Afferde und Magen. Sprecht bei und vas und spart Gelb. 22 Laufe Ste., Jimmer 21. 1in° Branch-Office, 534 Lincoln Ave., Lake Biem.

Rorthwestern Mortgage Boan Co., 465 Milmaute Ave., Zimmer 53, Cde Chicage Ave., über Schoober's Thothefe.
Geld geliefen auf Mobel, Hiends, Aferde, Magen, u. f. w. zu den billigsten Zinfen; rüdzahlbar wie max wininfolt. Zede Zahlung verringert die Kosten. Einstohner der Rorbseite und Kordbreckfeite ersparen Geld und Zeit, wenn sie von uns borgen.

Finanzielles. (Ungeigen unter biefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.) Celd ohne Rommifton. — Louis Freudenberg ver-leibt Pribat-Rapstalien von 4 Brog. an ohne Roms miffion. Bormittags: Refibeng, 377 R. Soone Tec., Ede Cornelia, nabe Shicago Ube. Radmittags: Office, Zimmer 241 Unith Bibg., 79 Dearborn Sir.

Bripatgelber gu ben niebrigften Raten, auf Chicage

Erite garontirte Golb-Opotheten ban \$200 bis \$3000 u vertaufen, fen, bon 2 bis 12 Uhr Bormittags.
Sountags offen bon 2 bis 12 Uhr Bormittags.
Richard A. Roch & Co.,
Bimmer 814. Flur 8, 171 LaSalle Str., Ede Mouros.
8142

Bill Gelbohne Rommiffion.
Bill vefleiben Geld auf Grundeigenthum und zum Banen und berechnen feine Kommiffion, wenn gute Sicherheit vorhanden. Zinsen von 4–6%. Säuser und Cotten ichnell und vertheibete berauft und der Julissen Kreubenbera fin 140 Mack. tauscht. — William Freudenberg & Co., 140 Bafbe ington Str., Sudoftede LaSalle Str. 9fb, bbfa\* Bir berfeihen Gelb, wenn gute Sicherheit, ohne

ten ichnell vertaufen ober bertaufchen. Streng reelle Behandlung. G. Freubenberg & Co., 1199 Milmaufee Ave., nabe Rorth Abe. und Roben Str. 30f, bbfa

Selb ju rerseihen.—Der "New Fort Dearborn Bau-und Leibverein" verleiht Gelber in beliebigen Sum-men ju 3% auf monatlice Abzahlungen. Räbere Auskunft bei Oscar Rabe, Sefretar, 465 Milwaufes Abe. 569, mijabi, Im Bu verleiben \$900 bis \$1000 auf beite Sicherheit, ohne Rommiffion an Pribatperson. Reine Agenten. Abr.: P. 543 Abendhoft. mifa

# Bu berleiben: \$1000 auf erfte Sphothet. Reine Agenten. 790 Milmaufee Abe., im Lebergeichaft. frigion

Berfonliches. (Ungeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Schuldet Ihnen Jemand Scid? Wir tollektiren ichnelktens: Todne, Roten, Board Bills, Miethe und Schulden jeder Art auf Brozente. Nichts im voraus zu bezahlen-durch unjer Spiken fann irgend eine Kechung tollektirt werden.—Wir berechnen nur eine kleine Kommiffion und ziehen es von der tollektirten Pill ab. Durch diefes Berfahren wird die allergrößte Aufmerksamkeit erzielt, da wir nichts verdienen, dis wir folkeftirt haben. Wir ziehen mehr ichtecheschileben ein als irgend eine Agentur Chicagos. Kein Crefolg, feine Bezahlung. The Greene Agency. 502 50 Dearbern Str., Tel.: Central 871.

Löhne, Roten und ichlechte Rechnungen aller Art tolleftirt. Garniftee beforgt, ichlechte Miether entetent. Oppotheten forcelofeb. Reine Borausbegablung. Ereb it or's Rerea ni le Ug en c h. 125 Dearborn Str., Zimmer 9. nabe Rabijon Str. F. Schutz, Rechtsanwalt.—C. hoffman, Konftabler. 231b,13

Friendschip Building and Loan Afociation, Rr. 2, bon Colehour, II., eröffnet ibre neue Serie am 1. Oftober 1900. Substriptionen für Stod tonnen beim Sefretar hinterlegt werben. Office 10403 Abe. 2, 30bn B. Gallifel, Sefr.

Ranarienguchter!—Berjammlung jeden erften Dien-ftag im Monat bei herrn Desterreich, 87 S. Martet Str. 28ap,2jn,30j1,4ag1,29fep,3no,1b3 Frau Eblim ift bon ber Reife gurudgefehrt. 94

#### Achtung! Mart & Beibenfelbt, Baters Erchange, 137 Bells Str. Tefephon 129 Rorth. 20fp, lmx Redisanwalte. (Angeigen unter biefer Mubrit, 9 Cents bas Bort.)

Albert A. Kraft, Rechtsanwalt.
Brozesse in allen Gerichtshöfen geführt. Rechtsgesickäfte jeder Art zufriedenstäullend besorgt; Bankrert.
Berfahren eingeleiret; gut ausgestattetes Kolleti-rungssDebt.: Unfprüge überall durcheglett; Wone ichnell follefirit; Abstratte examiniet. Beste Kefex renzen. 185 LeSalle Str., Zimmer 1015. Telephons Gentral 582.

Balter G. Araft, beuticher Abbotat, Salle eingeleitet und bertheibigt in allen Gerichten, Rechts geschöfte jeber Art gufriebenfellen berteten, Berfahren in Benferotifalen. Gut eingerichtets Rouletir ungs. Departement. Anfpruche überal burdpefett 20hne fonell tolleftirt. Schnelle Abrechungen. Befte Empichlungen. 134 Baibington Gtr., Jimmer 814, 2cf. R. 1843.

Ebmarb Menfin, Suite 408 Journal Bibg, Temmente folgeniert aufgenomuen. - Radiolischer eine Spzialität. Erfunbigungen eingezogen. Sofechte Schulben in ben gangen Ber. Staaten folleftirt. C. Milne Mitchell, Aechtsanwalt, 50g Reaper Blod, Rordoft-Sde Baspington und Clark Str. — Deuisch gesprochen. 5ip, 2°

Freb. Blotte, Rechtsammalt. Ale Rechtsfachen prompt beforgt.—Suite 844—818 Unith Builbing, 79 Dearkorn Str. Wohnung: 106 Okgood Str.

# Patentanwälte. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Luther & Miffer, Batent-Anwalt, Prompte, forg-fültige Bebienung; techtsgittige Batente; mößige Breifer, Ropfulation und Duch fret. 1135 Moneback.

#### Grundeigenthum und Saufer.

#### Garmlanbereien.

Farmlanb! - Barmlanb!
Balblanb!
Gine gunftige Belegenheit, ein eigenes beim gu einerben. Gntes, beholztes und vorzüglich jum Adeebau geeignetes Land, gelegen in bem berühmten Marathons und bem süblichen Theile von Lincoln-County, Bisconfin, zu berlaufen in Barzellen von 40 Adee
ober mehr. Preis \$5.00 bis \$10 pro Uder, je noch
der Cualität bes Bodens, ber Lage und des Jolzbestandes.

der Qualität des Bobens, der Lage und des Holzbeftandes.
Um weitere Auskunft, freie Landkarten, ein illusteiritets "Jandduch für heimfättesucher" u. s. w. strickes "Jandduch für heimfättesucher" u. s. w. strickeide man an "3. h. Roch ler. Wau ia u. f. w. strickeide man an "3. h. Roch ler. Wau ia u. W. is., oder belfer sprech vor in seiner Chicago Jweigoffice im pweiten Stock, Rr. 142 C. Rort h. A be., woselsh er am Dienkag, den y. Oftober, von 10 Uhr Worgens dies hier den genen genen genen genen genen kan der einer Kag zu sprechen seiner Krauftunft geben. Und er ist bereit, Rauftunft geben. Und er ist bereit, Rauftunft geben. Und er ist bereit, Rauftunft geben. Und er ist bereit, Rauftunftung wir der ist dereit, Rauftunftung mit binaus zu nehmen und ihnen des Land lutzie. Abresse: 3. S. Rochler, 505 6. Str., Wausau. Wien, falbe

Farm ju verkaufen: Wegen Tobesfalles wünicht eine alte Frau ihre Farm billig zu verkaufen. Die ielbe beitebt aus 10 Ader Land, von venen 3 Ader land, von venen 3 Ader land, von denen 3 Ader Land, von deren 3 Ader Land, durc Erdaube und gutes Wasser ihr auf den Zande, das 5 Meilen von Krand Daven befregen ift. Frau Sophie Willins, Grund Haben, Mich.

Bu betfaufen: Farmland in Birginien, am James River, befferes Land und Llima, beffere Preife für Probutte, als irgandbo in Amerika. Seitene Geler gentheit für Leute, vollche fich balbigt einer Rolonie anichtlisten wollen. Berjammlung Sonntag Rachmitgengeit fur Leine, Berjammlung Conntag Radmit-anichlichen wollen. Berjammlung Conntag Radmit-tage bei August Stein, 1342 R. Bestern Abe., nabe

Ju berfaufen: Gute Gelegenheit. — Eine Farm, 160 Ader, wegen Alter ipottbillig mit bollem Inven-tar zu berfaufen ober gegen gutes fädbifiges Aroperti zu vertaufen; Gebäube eingefaht, und alle Frucht auf der Farm. Abr.: Anton Did, Monston, Wis. 3u berfaufen: 135 Ader Balb, Gras, ausge-robetes Land, bireft an einem fifgreichen See, ge-eignet für Sommer = Refort. Bidig. 15 Auftin Ave., 2. Floor.

Bu bertaufden: 106 Ader Farm mit fammtlicher Juventar, 34 Meilen bon Chicago, für ein gutes Brid-Saus. Baul Schulte, 59 Dearborn Str. Bu bertaufden: Farm mit bollftandigem Juben-tar, sowie Farmlanbereien und Lotten gegen Saufer. Bimmer 32, 119 LaSalle Str. 6pimt

Rordweftfelte.

Ju berlaufen: Bom Eigenthümer, leichte Jahlungen, 1825 Bernard Abe., gerade üblich von Belmont Abe., nerne gut gehautes gweißiges fechs Zimmer Hee. neues gut gehautes gweißiges fechs Zimmer Hanfter, Baffer, Gas, Eichem Mantel, Siber board, Moberne Alumbing. Ausgezeichnete Rachbar ichaft. Preis \$2250, \$150 Baar, \$15 per Romat.
Rehmt Pelmont Abe. Car, westich laufend, ober Milwouter Abe. Die Grefbam Abe. und geht nordöstlich bis Pelmont Abe.

Ju verlaufen: Leichte Zahlungen — Reues mober-nes Jans, Abmoffer, Waster, Gas, gepflastete Etrobe, eichener Wantel im Austor, Sibeboard im Ezzimmer, Borzellan Tabewanner, Marmor Bacios beden. Sprecht vor beim Eigenthimer, Ede Welling-beden. Sprecht vor beim Eigenthimer, Ede Welling-ton und Voorbale Abe. Rehmt California dre. Gar bis Wellington Sfr. und gebt zwei Plod's nörblich, ober nehmt Belmort Abe. Gar bis N. Francisco Etr. und gebt zwei Blod's sidblich. Bu vertaufen: Reue 5 Zimmer Saufer mit Stadt: waffer, an Sumboldt Sir. und Abbijon Abe., \$50 Baar. \$10 monatlich. I Blods von Cffton The. Car, 2 Blods von Belmont the. Cars. Gruft Melms, Gigenthumer, 1959 Milmaufee Abe.

Ju bertaufen: Für einen Sportprets, 48 Jug Ge-fählts-Cde an North Abe., nur drei Blods vom Part und einen halben Blod von der hochbahnftation – ein Bargain. Abr.: M. 111 Abendogs, fria Bu verlaufen: Saus, Store, Lot, befte Gefcafts-lage, jum balben Breis. Abreife. Raberes: 1342 R. Beftern Ave.

Bu berfaufen: Großer Bargain in BrideCottage, 1871 Grand Abe., nabe Dibifion. Muß verkauft wer-ben. Sehet es Euch an und macht eine Offerte. B. Billiam A. Bond & Co., 115 Dearborn Str.

Ju bertaufen: Rene 6 Zimmer Cottage mit 8 fuß Drid-Bajement, beller Boben, Bab Bindow, große Berando. Gas, Bad, Marmor-Bajchftand, heißes und faltes Waffer, große Lot. \$150 baar, \$10 monatlich. Thiele, Armitage und R. 40. Abe. Bu berfaufen: Cottage nabe Sochbahn-Station, Sumboldt Bart; wird billig berfauft. 1295 B. Rorth Abe. Bu bertaufen: Lot an Irbing Barf Abe., nabe Roscoe Bould., \$525; \$250 mehr werth; leichte Be-dingungen. U. Wolff, 778 21. Place.

Bu verlaufen ober ju bertaufchen: Geicafts. Gde. 1688 2B. Rorth Mbe., Sot 72x125, mit brei Laben.

Bu bertaufen: Bargain! Saus u. Lot, nabe Bider

#### Beftfeite. Bu vertaufen: Begen Abreife, 2ftodiges haus, auf r Beftfeite. D. T. 123, Abendpoft.

Ju berkaufen: Haus und dot in Lake Biew, Ede bon einer Allen, Stein:Basement, Zement-Floor, Zement Sibewalt, alles in bestem Zustande, gute beutsche Andharschaft, bossend für Everer. Auther oder Böderei: Keller ift gebaut für Meinteller und Flaschenbiergeschäft; softene F7,500; für \$5,500 zu vertaufen, \$3,000 daar, West lange Zeit. Keine Agen-ten. Adr.: S. 725 Abendyost.

Bu berkaufen: Schöne 6 Zimmer Cottage, 3 Zimmer in der Länge, bohes Basement, alle Straßens berbesterungen, Gas, nahe Chhourn Ab. Cars, \$1600. \$100 Baar, \$10 monatlich. William Zelosty, 545 Belmont Abe.

3u berfansen: Rur \$3500, icones großes Iftodiges Flat-Gebaude, & große Jimmer in jedem Flat, Bab, Gas, gut bermielbet, Lot 50 bei 125, \$100 Bar, \$12 monatio, Straße gehisafter, nade Beimont Ab, und Leavitt Str. John heim, 1713 R. Alfhand Ab. Zu verkaufen: Sehr billig, schönes 5-Zimmer-Saus mir Badftein-Reller, \$1075; \$30 baar, \$10 monaflic. 5c Jahrpreis. Chas. Raslund, 1829 Lincoln Abe. Bu verfaufen: Rabenswood-5-3immer moderne Cotrage. 517 Belleplaine Abe., Schaffer.

Bu berlaufen: 8-Jimmer-Saus, \$2000; 4-Jimmer-Saus \$1900; 3-Jimmer-Saus, \$1100; preifiddiges fratgebaue, \$3200; 8100 bis \$500 bear. Reft auf lange Zeit. D. B. Conflin & Co., 1648 Eincoln Ab. Ju berfaufen: Rur \$1750, bilbiche Cottage mit 2 Lotten, 50 bei 125, nicht weit von Kincofn und Eul-lom Abe., nur \$100 Cash, \$8 monatlich. Rachzufras gen bei John Heim, 1713 R. Afhand Mee.

Wigen Erbichafts: Abiching bertaufe ich bas Gr.
blube 114 Berry Sir., für \$3500; Theil Caft, Urhand liebereinsommen. Frank Cleveland, Mimmer "
184 Dearborn Str.
4ab, miss

\$9.00 monatlid.
\$3.00 monatlid.
Dezablt für neues fünf Zimmer geprehtes BridsFront Qaus. Preis 21150. Baarzeblung nur 2100.
Sprecht bor in ber Zweagoffice, 4515 Juftine Str.—
Rehnit Afhland We. Cars bis 45. Str. ober 47.
Etr. Cars bis Afhland We. Str. Cars bis kapitano 2000. S. E. Oro 8, Eigenthümer, 604 Mafonic Temple. 25[p,X\*

Ju berfaufen: 3 Flat Brid Gesaube, an Robey Str., nahe Ogben; neuefte Improvements; Miethe 8460 bas Jahr. Breis \$4000. Baufelle an Bezingten Str., nahe California Abe., \$850. Kaifer, 428 Cas-Bu berfaufen: Lot an B. Monroe Str., awijden 53. Str. und Walnut Abe., laftete \$1,000, fur \$4.75 ju berfaufen. Abr.: B. 233, Ubendpaft.

Bu berfaufen: Saus und Lot, 10 3immer, Sfall und Borch; foottbillig wegen Abreife. 3210 S. Aft-

habt Ihr haufer zu berfaufen, zu vertauschen ober zu vermieihen? Rommt für ante Resultate zu ans. Wie haben immer Kaufer an Hand. — Conntags offen von 10—12 Uhr Bormittags. — Rich ard und Ed., Bew Port Life Gebäude, Rordok-Cae Labale und Monroe Sir., Zimmer 814, Für &

# (Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Mort.)

Englische Sprace für herren aber Ta-men, in Neintlassen und privat, sowie Buchhalten und handelsjächer, bekanntlich am defen gelehrt im R. 23. Pufinch Gollege, 922 Milwaufer übe, nade Baulina Sir. Tags und Ibends. Preise mösige. Beginnt jeht. Prof. George Jensen, Pringipal. 160g, defe Somidts Tangidule, die Bells Sir. Klaffens Untertickt 25c. Mittwoch und Freitig Abends und Donnerkog und Sonntag Rodmittags. Kinder Sens-fag um 2 Uhr. Bester Unterricht garantiet. 28id-13alk

Acedembof Rafte, 568 R. Afhian Bre-nafe Milpanke Abe. Erfer Alese Auferlicht in Liens, Bioline, Randeline, Jither und Guinere, 20 Cents, Ale Gotten Juftrumente ju baben. Moleiche. Bim. A. Rum miler, beutschen Batentanmalt. ReBiders Theater-Gebäube, 19jl, 24

### Hamester! Lese meine freie Offerte!



Meine Abreffe ift: Drs. DR. Summers, Bog 128,

Schreibe fofort und laffe es Undere wiffen. Rotre Dame, 3nd., 11. G. 21. Soneibet biefes aus und verwahrt es, benn es wird nur einmal ericeinen.

Bon Dorothea Gerard.

(Fortsetzung.)

Erft Ende Juni tauchte eine folche Möglichfeit bochft unerwartet bor ihr auf, und gwar brachte Carlos felbft burch eine feiner rathielhaften Bemer= fungen sie auf biefe Fahrte.

Sie hatten ichon eine Beile auf einer Bant unter ber großen weitverzweigten Buche im Garten beifammen gefeffen, und feit ein paar Minuten hatten Beibe geschwiegen, als Dennison anscheinend ruhig, aber mit tiefem Ernft gu fprechen anfing, als ob er lange Erwogenes äußern wolle.

"Esme," begann er, bor fich bin= febend, "ich bente manchmal, es möchte beffer für Dich fein, nicht meine Fran zu werden. 3ch hab' Dir's ja cefagt, bag ich nicht aut bin - fo gern ich's auch, das weiß Gott, um Deinetwillen fein möchte. Es ift die alte Beschichte bom willigen Geift und bom ichwachen Fleisch . . . " er lächelte mühfam und freudlos bei diefen Worten . . "und Du folltest einen Mann finden, ber Deiner würdiger mare. Ich berbiene bie Glückfeligkeit, Dich zu besitzen,

Esme war's, als ob ihr ein falter Stahl burch's Berg bringe, aber fich ftolg aufrichtend, erwiderte fie befonnen: "Wenn Du mich nicht mehr fo lieb haft, als Du mich hatteft, Carlos - und es ift mir in letter Zeit manchmal fo borgekommen - bann ware es werden. Lieber icheiben, als daß Du unglücklich würdest burch mich."

Sie fah ihm voll in's Geficht bei biefen Worten, und gum erften Mal nahm Jammer schon auf diesen kindlichen Bügen, in ben Augen, die ihn immer an taubenette blaue Blumen ermahn= ten, gurudgelaffen hatte. Der Unblid that ihm fo web, bag er feinen Gleich= muth gang verlor und, einzig feinem Gefühl gehorchenb, ben Urm um fie fclang und fie an fich prefite.

"Rein, o nein, mein Liebling!" rief er ungeftum. "Du weißt nicht, mas Du ba aussprichst, und ich wußte bor= hin auch nicht, was ich fagte. Einen Schatz wie Deine Liebe aufgeben ach, bas mare mein Untergang! Du weißt es boch, bag Du meine eingige Hoffnung bift, ich habe es Dir ja fo oft gefagt - meine einzige Zuflucht bor mir felbft. 3ch habe Dich fo nöthig. Esme, fo nöthig! Berfprich mir, bag Du mich nie berlaffen willft!"

"Und - liebft Du mich, Carlos?" fragte fie bebend, mitgeriffen von feiner Leibenichaft.

,Wie ein Wanberer feinen Leitstern, verfette er mit feltfamer Feierlichkeit, "wie ber Schiffbrüchige ben rettenben Port, und bas, bas ift bie mahre Liebe, glaube mir - bie einzige echte Liebe, bie es gibt, mag fie bagegen fagen, mas fie will. Die andere ift irbifch - biefe allein bermag einen Menfchen gu ret=

Esme faß gang flill, bas Röpfchen an feine Schulter lehnend, und bachte über feine Borte nach. Gie mar Beib genug, bas "fie" gu beachten, bas ibm offenbar unbewufit entichlüpft mar. und trot feiner glubenben Liebesworte. trot bes Armes, ber fie fo innia umfakt hielt, überlief es fie talt. Ihre Ge= banten bemächtigten fich . Rraft biefer neuen Möglichfeit - mar es benn möglich, baß ber Schluffel gu all ben Rathfeln, bie fie angftigten, in bem unscheinbaren Fürwort "fie" lie= gen follte?

#### Elftes Rapitel.

Um Nachmittag barauf faß Dennifon um biefelbe Stunbe in einem grofen, üppig eingerichteten Zimmer, bem Schlummerlied aus Menerbeers Ufri= fanerin laufdenb. Er hatte fich einen nieberen Git ausgefucht, ftutte ben Ellbogen auf's Anie und beschattete mit ber Sand feine Mugen, als ob er Alles bon fich fern halten wolle, mas ihn im Genug jebes einzelnen Jons ber wunberbollen Frauenstimme hatte ftoren tonnen, Die ben Raum erfüllte und burche offene Tenfter weit auf ben Plat hinausflutheie.

Das Bimmer mar weniger üppig ein-



Eine vergesseine Sünde gerichtet, als phantaftisch aufgeputt. Die Band hinter Dennisons Rücken zum Reisviel mar fast ausgehaft jum Beispiel war fast zugebedt bon ei= ner ganzen Sammlung ber berichieben= artigsten Dinge, bie man nicht gemei= niglich als Wanbichmud verwendet fieht. Neben einem bunten Tamburin prangte ein vergolbetes Bepter mit farbigen Glasftuden und eine bem ent= fprechenbe Rrone, quer barüber fcmbeb= te ein malerisches, aber nicht fehr gu= berläffig aussehenbes Ruber, verschiebene Deden und Dolche, mit falichen Sbelfteinen eingelegt, bilbeten ein bun: tes Allerlei mit weiblichen Ropf= bebedungen aller Urt, bom geftidten Ropftuch ber ruffifchen Bäuerin bis gur Spigenmantille ber Spanierin unb bem weißen Burnus ber Araberin, mahrend ein aus Golbichnuren ge= fnüpftes Fischernet fich bon Banb gu Mand schlang. In einer Ede bes Bimmers fland ein bemaltes Spinn= rabchen, in einer anberen lagen Rrange aufgeschichtet, bie fich gegenseitig burch ihr Bewicht erbrudten, meift mit breiten Seibenbanbern in jeber erbenflichen Farbe geschmudt, bie häufig mit Muffcriften wie "Der Ronigin bes Gefan= ges", "Der sieghaftesten aller Gelitas" und fo weiter geschmudt waren. Derartige Schleifen, nur bon ber Beit gebleicht, tauchten an aller Eden unt Enben, häufig recht überraschenb auf, hiel= ten bie Borhange von firschrother Seibe gufammen ober schlangen fich in füh= nen Windungen um eine ber großen Bhotographien, bie alle Banbe bebed= ten und immer nur ein und biefelbe Frau barftellten, fo berfchieben bas Rofium auch mar. Muf jebem Tifch ficher beffer, nicht Mann und Frau ju und Tifchchen ftanben bicht gebrängt Bafen, Schalen und Glafer mit Blumen, und ber Duft biefer frifchen Bluthen mifchte fich an biefem fcwülen Commertag mit bem icharfen Geruch er wahr, welche Spuren ber innere ber weltenben Rrange qu einem betaubenben Dunft. Dennison hatte benn auch barauf beftanben, bag menigflen3 ein Fenfter geöffnet werbe, um ber Er= ftidungsgefahr in biefem Treibhaus porzubeugen.

Der feltfamfte Gegenftanb in Diefem feltfamften Gemach mar aber ein Ras fig bon oribirtem Gilber, ber in ber buntelften und fernften Ede ftanb, und worin unbeweglich und boch offenbar lebenbig etwas Beiches, Gelbes "zum

Anäuel geballt" hodte. Much als ber Gefang verflungen war, rührte fich Dennison noch nicht, fonbern blieb mit ber Sanb por ben Mugen Schweigend auf feinem Blat.

Die Gangerin fah ju ihm hinuber und wariete ein paar Minuten, bann fagte fie: "Run?" und ber Ion ber= rieth, baß fie babei lächelte. Er ließ

Die Sand finten und blidte auf. "Bis an's Enbe ber Belt tonnte man mich loden mit biefer Melobie, fagte er, bor fich hinfinnenh

Das habe ich auch im Ginn biefer ober einer anbern. Und ich giaube , Sie merben mir willig folgen, fette fie nach einer Paufe bingu.

"Go lange mir ein Reft bon gefunebm Menfchenverftand übrig bleibt, ge-

Der braucht ja nicht für immer borzuhalten."

Sie war aufgeftanben und zeigte jett in bollem Licht eine ungewöhnlich hobe, prachtvoll geformte Geftalt, die fich fanft und leife bewegte, und boch ben Ginungewöhnlicher Musteltraft

Das Theefleib, beffen longe Schleppe fie über ben Teppich bahingog, beftand aus weichem gobbraunem Stoff, mit einem lofen Behange feuerfarbiger Seibe an ber Vorberfeite. Die lang herabfallenben offenen Mermel wiesen baffelbe Futter, und am Saum und ber Salstraufe gungelte bie rothe Seibe wie berhaltenelluth herbor. Das Geficht, ein ziemlich volles Obal, bon weichem braunem haar untrahmt, hatte einen warmen, blubenben Ion; aus ben braunen Mugen blidte trop ber fchmelgenben Weichheit, beren fie fabia maren, eine Gluth, bie fern bon Bartlichfeit und Gute mar. Reine ber Photographien gab ihre Schonheit auch nur annahernb wieber, weil bie Farbe fehlte. Im rofigen Dammerlicht ber Ede, wo ber Fligel ftanb, bitte man fie für zweiundzwanzig Jahre halten tonnen, bas weiße Licht am offenen Fenfter bagegen enthullte Spuren, Die

fich felten bor breißig einftellen. Sie fant in läffiger Stellung out ben nächften beften Dipan unt obachtete unter halbgefchloffenen Mugenlibern wervor ihren Gaft. Dennifon ftarrte bor fich bin und fchien ihre lette

Bemertung überhort gu haben. "Für immer braucht biefer Reft bon Bernunft nicht borguhalten," wieberholte fie mit ber vollen, weichen Stimme, bie auch im Sprechen einen berudenben Rlang hatte, "ich bin mit Bergnugen bereit, Gie babon gu erlojen!"

Dabei lachte fie fo fanft und leife, wie fie gesprochen hatte, und fcielte gleichmuthig auf einen ihrer mit Geibe betleibeten Buge, bon bem ber geflicte

Schuh herabgeglitten mar. noch tam feine Mnimort aus ber an-

beren Ede. "Warum waren Sie geftern nicht im Theater?" fragte fie jest ein wenig fcarfer. "Bugten Gie nicht, bag es ein Abend bes Triumphs für mich war? Die Gelifa trägt mir immer mehr Lors beeren ein, als ich unterbringen fann - feben Gie nur ben Berg in ber Gde, und fein Zweigehen barunter von 36= nen."

"Ich wer nicht in London geffern ", Gie hatten eben ba fein follen und hatten's auch berfprochen. 3ch finge aber heute Abend wieber und Gie bleiben felbftverftanblich - Carmen." Er machte eine Geberbe bes I'ne

"Weshalb benn wieber Carmen? ragte er in einem Ton, be: beinabe Wiberwillen ausbrüdte. "Diese emige Carmen!"

"Singe ich fie etwa nicht gut?" "Bu gut! Rur mer felbft eine Carmen ift, tann bie Figur mit einer folden Lebendigteit herausschaffen. biefer Rolle fah ich Gie zuerft, und Gie werben mir immer Carmen bleiben."

"Und Gie lieben mich boch!" Er fah fie, burch bie gange Breite bes Bimmers bon ihr getrennt, auf=

mertfam an. "Ich habe Ihnen nie gesagt, ob ich Gie liebe - ich weiß felbst nicht ob ich liebe ober haffe. 3ch weiß nichts, als baß ich weiches Bachs in Ihren Sanben bin, daß Ihre Stimme -- wie ein jo irbisches Geschöpf nur zu biefer gött= lichen Stimme tommt! - meinen Wil-Ien lahmt, meinen Berftanb ichwächt, und baf ber Gebante, biefe Stimme nicht mehr hören gu follen, wie ein Blid in die endlofe Ginobe ift."

"Es liegt ja fein Grund bor, nicht mehr zu hören," entgegnete fie zu= "Deshalb will ich Gie ja eben mit mir ziehen bis an's Enbe ber

Welt." Doch es liegt ein Grund por, und Ihnen ben zu nennen, tam ich heute 3ch hätte es Ihnen längft fagen follen - ich bin berlobt, feit givei Do= naten schon - erbarmlich genug, baß ich fo lange geschwiegen habe."

"Das weiß ich längft," berfette fie ungerührt, aber in ihren Augen fun= felte ein gelblicher Schimmer.

"Sie wußten's? Und hatten fein Bebenten, bies Rag= und Mausspiel mit mir aufzuführen? Rie fam Ihnen ber Gebante . . . " Er brach ab unb fuhr fich mit ber Sand über bie Stirne. "Ich muß wirklich ben Berftanb ber= loren haben, um Ihnen ein Gemiffen gugutrauen! Golche Gefchichten finb Ihr Lebenselement."

Gin finfterer, faft haferfüllter Blid glitt über fie bin; fie erwiberte ihn mit einem Lächeln.

#### (Fortsetzung folgt.)

Das große Uebel in ber Melt ift foon feit alter Zeit, bah man im Leben selten halt auf rechte Mäsisfeit. Der eine überist sich oft, ber Aubere triaft zu fart, ber Dritte plogt sich Zag und Racht und strengt sich an zu arg. Da gebt bem Magen die Eebuld benn endlich aus; er spricht: "An meinen Leis ben bist Du sould. Die bien" ich sangen ender, "elne nun mußte ber Organismus in's Stocken gereathen, wenn er nicht mittelft Et. Wermard gerantern, wenn er nicht mittelft Et. Wermard Reauterpillen wieder in Gang geleht würde. Für 25 Cents bei Upothekern zu haben.

#### Die Gefinnungen Des Reichlandes.

Die Unnaherung amifchen Deutsch= land und Franfreich ift ein Gegenftanb, ber in ben letten Monaten nicht in Deutschland, als in Frantreich, mo man alles Entgegentommen und alle Denn wir hier find ficher, bag nichts Bugeftandniffe bon ben Deutschen erwartet und fich bas Recht vorbehalt, fie angunehmen ober abzulehnen. Run befcaftigt auch bashauptblatt ber frangöfifchen Rationaliften, ber Parifer "Gaulois", fich mit biefer Frage, na= turlich bon feinem chaubiniftifchen Standpuntt aus. Er hat einen Dit= arbeiter nach bem Glfaß gefenbet, ber burch eigene Beobachtungen und Um= frage bei namhaften Glfäffern und Lothringern ertunden foll, ob bie Gefinnungen bes Reichslandes eine Um= wandlung erfahren haben. 2118 feine eigenen Wahrnehmungen gibt ber frangofifche Tagesichriftfteller biefe Berfi= cherungen gum Beften:

"Gewiß, ber wirtliche Glfaffer ift nicht beutich geworben. Alle feine Reis aungen nub feine Sehnfucht find tief frangösisch geblieben, und wenn eine großherzige Bewegung ben Glfäffern anheimstellen wurde, fich frei ein Baterland gu wählen, fo würde ungweis felhaft die fehr große Mehrheit gu rudtehren. Benn Gie aber einen Elfaffer fragen wurben: "Burben Gie es, um wieber Frangofe zu werben, auf rie Gefahr eines Rrieges antommer laffen?" fo wurde er Ihnen mit ber Gegenfrage antworten: "Und Gie?" Und er wurde hingufügen: "Die Rade richten, bie wir feit gwei Jahren aus Franfreich erhalten, zeigen leiber nicht ben Bunfc und Willen, bie Revanche porzubereiten . . . Gambetta hatte gefagt: Dentt immer baran! Sprecht nie babon! Denten Sie noch baran? Bir wiffen es nicht mehr." Um meinen ers burften im Gangen richtig fein, benn

Deutscher geworben, feine Liebe ift uns geblieben, aber unfer innerer Saber bermuntert und beunruhigt ihn. Er begreift nicht, bag Frantreich nur an fei-Parteitampf bentt, mabrend Deutschland feine fachlichen und fittlichen Unftrengungen bervielfältigt, um welt ber Tiroler Alpen. Bor Rurgem

bas Elfaß ju gewinnen." Der Abgeordnete Abbe Winterer fagte bem Mitarbeiter bes "Gaulois", bie lauere Feier bes Sebantages unb bie berufene "Waffenbrüberichaft" in China hatten nicht biel gu bebeuten; eine Befferung ber Begiehungen gwiichen beiben Ländern mare minichens= merth, bieber fei aber babon noch nicht viel gu fpuren. Der Abgeordnete fuhr

fort "Strafburg hat unbeftreitbar aus bem gewaltigen wirthschaftlichen Mufschwunge Deutschlands Rugen gezogen. Mülhaufen bagegen hat gelitten . . . Die Stäbte wachsen, bas Land geht gurud. Der tapitaliftifche Befit schwillt migbräuchlich an, ber ländliche Grundbefig wird entwerthet. 200 bas ift mehr Schein als Wirklichkeit . . . " Dann ließ fich ber Abbe fehr lange, fehr porfichtig und mit gewollten 216schweifungen über alle möglichen Angelegenheiten aus, über die Berdienfte des Landesausschuffes, bie Lehrfreiheit, bie geplante tatholisch-theologische Fafultät in Stragburg, Die staatsrechtli= che Stellung bes Reichslandes im Reide, bermied aber forgfam bie Frage bes Besuchers ju beantworten: "Wie fiellt fich bas Elfaß gur auswärtigen Politit?" und fagte nur jum Schluffe bie unberfänglichen Worte: "Die Butunft fteht weber bei uns noch bei ben Deutschen. Gie fteht bei Gott allein, ber in feiner Gerechtigfeit Reiche grun= bet und fturgt, und ich erhebe nicht, wie andere, die verwegener find, den Un= ipruch, feine Abfichten zu erforschen und feiner Macht bie Wege gu weifen." Gin Lothringer, ben ber Barifer Mationalift in Met befuchte, fagte ihm:

"Man macht fo viel garm mit ber berühmten Waffenbruderfchaft. 3ch möchte, bag ihre erfte Wirfung fei, Die frangofische Militarbehorbe fofort felten erörtert murbe, allerdings mehr jum Bau einer Bertheibigungelinie bor Pont-a-Mouffon zu bestimmen. auf Erben, feine Daffenbrüberfchaft, feine Befferung ber Begiehungen bie Deutschen bestimmen wird, auch nur bas wingigfte Theilchen ihres Planes aufquaeben. Unbererfeits murbe hier jeber eine Unnäherung zwifchen beiden gänbern gern feben. Wir find unerschütterlich französisch geblieben. Aber wir bezweifeln nicht die Aufrichtigkeit ber Rundgebungen bes Raifers Wilhelm, beren bedeutenbfte bie Ginlabung einer frangofischen Offigierabordnung au ben beutiden Velbubungen ift. Die einzige wirfliche Baffenbrüberschaft ift bie frangofisch = ruffische. Gie ift bie befte Friebensburgichaft und uns Both= ringern am theuerften ... Bon uns hier ift niemand gur beutschen Sache übergegangen. Unter uns gibt es feinen Abtrunnigen. Aber, obichon Geite an Seite mit ben Deutschen lebend, find wir ihnen fremb genug geblieben, um ihnen die Gerechtigkeit angebeihen laffen gu bürfen, bie man Fremben foul bet, und bie Borguge ihrer Raffe anguerfennen, wenn wir auch ihre herr= fchaft, bie fie uns aufnöthigen, verab= fcheuen". Der Lothringer berbreitete fich anerkennend über bas größere Mohlmollen und Entgegentommen ber beutschen Behörben gegen bie Gingebo= renen, baf in ber letten Beit gu beobachten ift, fügt aber hingu: "Man fpreche nur nicht bon Bergeffen und Berfohnung. Jebe Bemühung in biefer

Richtung ware erfolglos." Reu ift all bas nicht. Die Beobach tungen bes "Gaulois" = Mitarbeiters

# Alle Deutschen sollten es wissen! daß Dr. Gus'av Bobertz, 554 Nord Clark Str., Chicago,

ein ehrenhafter und sehr erfolgreicher Spezial-Urst für alle chronischen Krantheiten ift. Berr Eduard Marggraff. 166 Dayton Str., Chicago, fagt: "Worte vermögen nicht, Ihnen, Berr Dr. Bobert, meine Dankbarkeit auszudrücken für Ihre Gute und Beschicklichfeit, der es gelungen, mir wieder gur Gefundheit gu verheifen. Wo immer ich Sie empfehlen kann, wird dies auch geschehen, denn Sie find sicherlich der beste 21rzt in Chicago." -Dr Boberg hat Sprechstunden von 9 bis 12 und 4 bis 8; Sonntags von 10 bis 1.

Denn es ill die teine Wahrheit! Greiten und Geschiechts. Krantneiten. Greiten mit Aretre und Geschiechts. Krantneiten. Greiten. Areisten. Mit Aretreijtät geneit,
neiten. Greiten. Greiten. Dr. 3. Kuehn.
neiten. Greiten. Greiten. Dr. 3. Kuehn.
neiten. Greiten. Greiten. Greiten. Greiten.
neiten. Greiten. Greiten. Greiten. Greiten.
neiten. Greiten. Greiten. Greiten.
neiten. Greiten. Greiten. Greiten.
neiten. Greiten. Greiten. Greiten.
neiten. Greiten. Greiten. Greiten. Greiten.
neiten. Greiten. Greiten. Greiten. Greiten. Greiten.
neiten. Greiten. Greiten. Greiten. Greiten. Greiten.
neiten. Greiten. Greiten. Greiten. Greiten. Greiten. Greiten.
neiten. Greiten. G



fie merben von anberen, unparteiifchen Beobachtern beftätigt. Es ift aber nicht überflüffig, bas oft Gehörte nochmals au bergeichnen, einfach um festzuftellen, baß fich nichts Wefentliches geanbert

wurde bem Rabel gemeldet, daß ein Dr. Schäffer mit feinem Führer Difer tobt im Gis bes Olperer aufgefunden worben feien. Nun wird aus Innsbrud gemelbet: Dr. Schäffer berließ am 23. Mugust mit bem Fuhrer Offer Die Gerger Butte, um gunachft ben Olperer gu befteigen und bann noch mehrere Touren in ber Umgebung biefer großartigen Giewelt ju machen. Das lange Ausbleiben machte beshalb wenig Auf= feben. Go fonnte es gefchehen, bag man gebn Tage feinen Rummer über ben Berbleib ber beiben Berungludten hatte. Enblich murbe bie Frau Dr. Schäffers ängfillich, und es murben bie umfaffenbften Bortehrungen gur Muf= findung ber Bermiften getroffen. Unter ber Leitung bes Handelsgärtners Ridel, nebft einer großen Ungahl von Bergführern tam man an bie Unglud3= ftelle, wo in einer Gletfcherfpalte bon 24 Meter Tiefe bie Berunglüdten fteinhart gefroren aufgefunden wurden. Es wurde nun feftgeftellt, daß die Beiben bei ihrer Gleticherwanderung eine große Unborfichtigfeit begingen, indem fie fich 10, anftatt 20 Meter weit anseilten; fo tam es, bag ber große ftarte Dottor Schäffer, ber 240 Bfund mog, ben fcmächtigen Offer beim Ueberschreiten ber Schneebrude mit in bie Tiefe rif. Der Führer Offer brach fich Urme und Beine, mahrend Dr. Schäffer nur leicht am Anie beim Abfturg verlett wurde. Dr. Goaffer verfucte nun zweimal burch bie Gistluft in die Sohe gu tom= men und fam bis gu 6 Meter an ben Rand heran, flurgte jedoch beibe Dale gurud, mobei er fich bann bie Fuge brach. Er fah nun feine Rettung mehr por Augen, und fo machte er, tief im Gis begraben, fein Teftament. Bei ber Lefung biefer Blatter feines Rotig= buches find ben wettergebraunten Bergführern die Thränen über die Wangen gelaufen, fo gartlich und rührend nimmt Dr. Schafer bon feiner Frau und feinen Rindern Abschied. lebendig im Gis begraben, mußte ber arme Mann 18 Stunben auf Die Gr= löfung burch ben Tob warten, und ba machte er, fo lange es bie furchtbare Ralte geftattete, feine Mufgeichnungen. Der größte Theil ift privater Ratur; tief bedauert er bas Unglud feines fler= benben Führers Offer, und fagt, bag er zweimal ben Aufftieg berfuchte, es ibm aber nunmehr unmöglich fei, Rettung gu fuchen. Dem Führer und fich felbft richtete er alle Efporrathe nabe gum Mund, bamit fie beim Gintreten ber Erffarrung boch noch etwas erreis chen tonnten. 3mei Badchen Bund= bolger, bie fie mithatten, lagen bollftanbig aufgebraucht neben ben beiben Berungliidten umber. Roch ben acnauen Mufgeichnungen Dr. Schäffers erfolgte ber Abfturg um 18 Uhr früh am 23. Auguft. Die Abichabung ber Bohe und Breite ber Gisfpalte ift gang richtig im Notigbuche angeführt. Un Gelb botte Schäffer 900 Mart und

Extra Bale, Salvator und "Bairifch", reine Malgbiere ber Conrab Seipp Brewing Co. ju haben in Flaichen und Faffern. Tel. Couth 869.

fünf Rebn Gulben-Roten bei fich und

vermertte bies genau, fowie bie Babl

ber Ringe, bie er im Portemonnate

- Deshalb. - U.: "Du heiratheft also wieber, wen benn?" - B.: "Die Schwefter meiner verftorbenen Frau!" - M .: "Warum benn, ift fie fcbon, - B .: "Dein, feines bon beiben!" - A .: "So, warum heiratheft Du fie benn?" - B .: "Offen geftanben: Damit es bei einer Schwiegermutter bleibt!"

- Ginfacher Musmeg. - (Bater, ber fich beim Profeffor über feinen Cohn erfundigt). Profeffor: "Zweimal mußte ich ihn icon einsperren, weil'er bie Ro= ten gefälscht hat, was foll man nur mit bem Burichen anfangen?" - Bater: "Wiffen's mas, herr Brofeffor, geben's ibm halt lauter Ginfer, bann falfcht er gewiß feine mehr!"

Dr. SCHROEDER, Anerfannt ber beite, geverlöfigib Zahnergt, jest 250 B. Diblices Etr., nabe hochodneckteinen fienen Sabne So und aufrederft. Ichne ichmerglod gegozen. Jahur oben Blatten. Gold und Gilven-Hallung zum halben Breick. Alle Arveiten garanter. Gonntags offen.

465-467 MILWAUKEE 3m Gife lebendig begraben. Un die Lefer der "Abendpoft" erraufen mir bauerhafte und mit Leber Gin erschütternbes Trauerspiel bollüber:ogene Brudbander ju aug fich Enbe September in ber Gis-

\$1.25 für Doppelfeitige (jede Große). 65¢ für einfeitige (jebe Größe). Gleiche Baare ift nirgends in ben Bereinigten Staaten unter \$1.50 und \$3.00 ju faufen. Beinere Sorten ju halben Preifen. Bir machen bie beiten Unter-leibabinden und Rabelbruchbander. Billige Rruden. - Gummiftrumpfe für geichwollene Adern und Beine werden nach Mag angefertigt. — "Abends bis I Uhr offen." — 3 bequeme Unpagzimmer. — Freie Untersuchung burch unferen erfahrenen Augerhalb ber Stadt Mobnende erhalten frei in berichloffenem Rouvert unferen ansführ-tichen benrichen Zatalog bon Bruchbandern, Unterleibsbinden, Gummiftrumpfen, menn fie bie

MEELREE'S

#### Fleden im Geficht entfernt | Rrantheiten der Manner.

Gefundheit und Schönheit.

ohne Deffer ober Edmergen. Bor mangig 3abren murbe ich von Finnen und Miteffern befallen, und je mehr ich fie ausbridte, befto urehr Schwellen und Inden fellie fich ein. Auf gwoi beibeten fich

B. G. Soagland, Carpenter, 118 Couth Dearborn Str., Chi-

cago.
Rachdem Acrife in Austland und Amerika
nichts auszurichten vermochten.
Seit 25 Jahren waren meine beiben Augen ges
schwollen und blutunterlaufen, und manchnal bem Archie gegenüber so empikablich, daß ich sie nicht
bösinn tonute. Ich versichte schreite. Spezialiken
und Aerzie, im Austland und Amerika, ohne Linderung. Er. Kowenkrots erhe Bekandbung that mie
wohl, und iekt sind meine Augen so vohl wie je,
und meine Sehtraft ist bebeutend erböht.
In a o d S in g e r., 500 S. State Str.,
Jimmer 12.

Der X: Etrahlen: Epezialit

Per X:Ztrafien: Zvezialitit beitte meinen orienen Fuß, nachdem ich desluegen die Arbeit hatte einftellen miffen. Ich bennte weber geben nach feben, aber ieht den ich gebeit und arbeite foden Tag im Gerat Northern dorte.
Frau J. Blodorn. 28 B. Neuros Etr., Gattin des berühmten Borträttünfters, wurde von Magenteiden und weithiger Schwäde freiet, nach dem heite andere Verste erfolgten mit der feben die andere Verste erfolgten weren.
Ihr verweien Ind aud auf G. S. Milliams. 588

Rügliche Aufelarung AND THE PHARMACHERS OF A COUNTY OF THE PARTY. enthalt das gediegene beutiche Bert , Der Not einige-Anter", 43. Auflage, 250 Seiten ftart, mi

entjält das gebiegene bentiche Wert "Der Nere rungs-Anker", 45. Anflage, 250 Seiten fart, mit vielen lehreichen Andkrationen, nebst einer Ab-handlung über önnberlose Ehen, welches von Wamn no F. au gelejen werben falbe. Answebeltich für junge Lente, die sich vereheichen wollen, ober ungsächlich verheirente find. In leicht verhichter Guberie ist angesährt, wei man gefunde Ainber zugst und Mecklischrichtenk-heisen und die delten Kolesi von Ingendiänden, wie Schwecke, Berwossiad. Juppoenen, Bolluri-onen, Unfruchtbarkeit, Tudbenn, ihwages We-bächnig. Generafelokaleit und Erangsfaberbruch, ohis sichklichen Welsinsen durend heiten fann. Ein treuer Freund und weiter Kathgeber ist dieles nubertreftliche burdisch Duch, welckes nach Em-jeng von 25 Cis. Hosmarten in einsadem Um-jeng von 35 Cis. Wester und Schriftlich benüglich von

DEUTEU IES HEIL-INSTITUT, 19 EAST & STREET, gorf. 9. 9 Rew York- 19. J.

#### Spart Schmerzen und Geld. Unfer Grfolg

ift auf idmergloje Jahnarbeiten laftet ju popularen Breifen; benn 75 Arozent unferes Geichaftes erhalten wir burd Empfehlungen.



Golbfronen & Priidenatbeit 356 ne Berechnung file bos Fieben, wonn Jahne benerben. - Gine geschribene Carantie fur pibe e mit allen Arbeited. BOSTON DENTAL PARLORS, 143 State Str.

Pfarrer Knripp Kur-Anllall, 2011 Babafh Mpenne. Sichere Beifung aller Granffeiten ofne Medigin und ofne Operationen.

Tettfucht. Mhenn a idmud, Giat, Gabens und Lingeifein, Lebecs nab Rierenliben, Judiefra fpeit, Ma-gens und Bentleiden, Bervoniet, alle Erippe", Mafferfacht, Frauenfrantheiten

Mucs verfdwindet-Raider Erfolg DP. HOTHSCHILD, Director.

# Dr. CARL Maiuriollansialt,

464 BELDEN AVE., nabe Giebeland Abe., Chiengr. Gefammtes Bafferbeilverfahren, Diatfuren, Raffage n. f w. Comme und Binter geoffnet. Deofvette und beiefl. Austunft burch ben leiteas ben Argt: Dr. CARL STRUEH



# State Medical Dispensary.



Konsultation frei.

rt von 10—12 Uhr. Schreiben Sie nach einem Fragebogen. Sie tönnen um per Post furirt werden. — Alie Angelegenheis n werden streng geheim gehalten.

### Medigin frei bis geheilt.

Wis laben überhaupt foide mit dronischen Uebein bebaitete Leibenben nach unferer Anfalt ein, bie nir genbl Deilung fieben fondten, um unfeze weite Mesthobe fic angebeiben ju laffen, bie als unfeltbar gift.

WORLD'S MEDICAL INSTITUTE.

84 ADAMSSTR., Zimmer 60, geneniber ber fair, Degter Building. One Artzie bieler Anstalt sind erfahrene bentiche Spezialisten und betrachten es als eine Thre, thre leivenven gialisten und betrachten es als eine Thre, thre leivenven mit beiden. Sie beiden grundlich und them Ederdung in helben. Sie beiden grundlich unter Garantlie, alle gebeimen Aronkeiten der Münner, Francenseleide und Menstrucksien blützungen ohne Operation, hartrantlielten, hölgen von Seichten bestellung verlögene Kannbareit se. Omrationen von erfer Alasse Overateuren, für rublinfe verlung von Arioden, Areds, Lumoren, Farrubiale Holmen nöchig, blagten wir Kaltenten in niefer struck Wenn nöchig, blagten wir Kaltenten in niefe Krendshowital. Franzen wechen vom Franzenurgt Bennel besandet. Behandlung, inst. Menigiann

nur Drei Dollard ben Monat. — Concidet dies aus. — Sinn ben of fibr Morgens bis ? Uhr Abends: Sonntage 10 bis 12 Ubr. Libr. Libr.



Mein neu erfunden nes Bruchband, bon fammetichen beutich in Brofesioren embigen len, eingeführt in ber beutschen Arune, ft bas befte a. helit jeben Brud. Beriprechungen, feine Einpennugen, itat, feine Unterbeichung im Geichlit;

Brüche.

werben von einer Dame bebient.

Thue Gebraud bee Bleffere, durch bas Tr. Balfer Srebo:Dittel. tleber 25 Jahre Grfabrung. Grfundlich gepruft, welfied involler. Wir fogen, wir fu eine en Arebs eine bas Reffer, und wir ut ein en genan, mas wir fagen. Schreibt ober fprecht vor für geugniffe.

CROWN MEDICAL CO., 619 Inter Ocean Bidg., Chicago





N. WATRY, 39 E. Randolph Str. Drife z. Orife z.



# Die beste Offerte dieser Woche!

Eine fpezielle und unbergleichliche Auswahl feiner Berren=Berbft= und Winter = Ueber= gieher in auserlesenen Coverts, Whipcords, Rerfens u. Meltons, fowie herren-herbft= und Winter = Angüge in beften Cheviots, Caffimeres, blauen Gerges und Worftebs, bas Neueste in Fagon und Mufter, borgug= lich gemacht und tabellos paffenb.

Rorrettes Mag für Jebermann.

Spegiell \$10.00



Milwaukee Ave.

Division Str.

Ashland Ave.

#### Großmannsfuct.

"Sie glauben gar nicht, wie ftolg bie herren Norweger auf ihr ichones Baterland find," meinte mein banifcher Ontel eines Tages, als mir aus Rop= penhagen heraus am fconen Ufer entlang nach Rlampenborg fpazierten, "Sie glauben es wirtlich nicht. Im bo= eigen Sahre hatte ich einen norwegi= chen Better bier bei mir gum Befuch. Eines Tages fuhr ich mal mit ihm

nach Zütland, und bort haben wir betanntlich als höchste Erhebung des Bo= bens in unferem gangen Danemart ben jogenannten himmelsberg, etwa 500 Bug hoch, für unfer flaches Land alfo immerhin boch etwas, ba er fich fteil aus ber Chene heraus erhebt, eine Urt

"Was ift benn bas ba?" meinte spot= lifch lächelnb ber Better aus Norwegen, ils wir in bie Nahe bes Berges famen. "Der himmelsberg!" erflärte ich

Da wurde ber Bengel orbenisich wüthenb. "Was?" meinte er mit erhobener Stimme, bas wagt Ihr Danen einen "Berg" zu nennen? Lagt Guch boch nicht auslachen! So'n Ding nemmen wir bei uns in Norwegen bochftens ein

Na, bas ging mir benn zwar fehr regen mein Nationalgefühl, aber aus höflichteit schwieg ich, indem ich mir agte: Na ja, bie Berge in Norwegen find ja zwar wohl höher; wie man aber auch nur ben tleinften Sugel, ber boch immerhin etwas Positives, etwas Conperes ift, mit einem Loch, also mit etwas Negativem, Konkavem verwech= feln tann, bas ift mir boch untlar.

Aber, wie gesagt, ich schwieg. - 2113 mir inbeffen fbater mieber bier nach un= ferem alten Ropenhagen gurudgetehrt waren, und er sich immer noch auf die= fen "erhabenen" Standpuntt ftellte, in= bem er Dinge wie bas Thorwalbfen== Mufeum, unfere großartigen, einzig baftebenben ffandinavischen Alter= thumsfammlungen u. f. w. höchftens als .. einigermaßen nett" ober "baf= fabel grerfennen wollte, ba wurde mir ber Better boch julett langweilig, und ich febnte mich banach, bag irgend et= was geschehen möchte, was mir eine Er= heiterung im Umgange mit ihm ber= Schaffen würde. Und bas follte benn auch wirklich folieglich eintreten. -

Gines iconen Mittags bummelte ich nämlich mit ihm nach ber Vorstandt Frederiksberg hinaus, wo sich unter an= beren größeren Gebäuben auch bie Ibiotenanstalt befindet. Es war bes Mittags um bie zwölfte Stunde, und bie armen Trobel mit ihren ftumpffin= nigen Gefichtern und bem maticheligen Gang wurden gerade über die Straße geführt, um etwas frifche Luft zu fcopfen. Das mochte bem norwegischen Better nun benn alfo wohl aufgefallen fein, und ba die Unglüdlichen auch fammtlich gleiche Rleidung, fo 'ne Urt bon Uniform trugen, fo ftellte er mit feinem üblichen norwegischen Biffens brang an mich bie Frage: "Was find benn bas ba für Rerle?"

"Ibioten!" entgegnete ich ber Bahr= gemäß. "Arme, unglüdliche 3bioten!"

Da blidte mich ber Norwege erft einen Augenblid etwas befangen an, als ob ihm ber Begriff nicht gang klar fei; bann aber ploglich brach fein "Ra= tionalftolg" wieber bei ihm burch, unb mit berächtlich gefraufelter Lippe fprach er bie Borte: "Bah!" Golche er= barmliche Ibioten habt Ihr hier in Da= nemart? Da follteft Du mal nach Ror= wegen fommen, bort fannst Du mas von Ibiolen gu feben friegen!!!"

Das Glud von Gdenhall. Die gufünftige Ronigin bon Eng= land, die Herzogin bon Yort, befand fich in voriger Woche als Gaft auf bem altberühmten Landfige Gir Richard Musgrave's, Edenhall, und bei diefer Gelegenheit wurde das ebenfo berühmte Erbstüd ber Familie Musgrave, ber durch Uhlands Ballade "Das Glud bon Ebenhall" bekannte Glaspotal gu Ehren ber töniglichen Besucherin in ber großen Salle bes Schloffes ausgeftellt. Der Arhstallbecher befindet sich seit Jahrhunderten im Befige ber genann= ten Familie, und es ift Thatfache, baß jeber Angehörige berfelben feft babon überzeugt ift, bag bas Blud bes Stam= mes und des Saufes berer bon Musgrave mit dem Zauberpotale fteht und allt. Mus biefem Grunde wird ber= felbe feit einigen Jahrzehnten in einem besonderen Schrein in ben Gewölben ber Bant von England aufbewahrt und nur bei gang hochwichtigen Gelegen= heiten mit größter Borficht nach bem men auf ber New Yorker Buhne nicht Landfige ber Familie gebracht, wo er in recht zur Geltung. Es war nichts Driginelles. So eine Art britter Aufber Halle in einem ftarken Glaskaften hinter festen Drahtgittern ausgestellt guß bon Unna Belb. Die allgemeine und jum Ueberfluffe Tag und nacht bon zwei Dienern bewacht wirb. 3m Molligkeit in grotesten Rödchen glein thut's nicht und wenn fie noch fo furg Garten bes Schloffes bon Ebenhall springt noch heute jene romantische find. Wenn uns Mabemoifelle nichts Reues bietet, und wir blos alle fünf Quelle fruftallflaren Baffers, bie ein Minuten erröthen muffen, langmeilen fleines Baffin bilbet, in welchem bor wir uns und bas Urtheil lautet: Dit! vielen hundert Jahren nach ber Sage Grabe als bie Roth am bochften war, bie Waffernigen in mondhellen Nächten fiel Jimmps icarfes Auge auf bie mol= fpielten und ihren Reigen tangten. Gine biefer Teen foll fich bann eines nachts lige Mabemoifelle — und bas Uebrige wiffen Sie. Gin Jimmy in ber Sanb in ben jungen Lord von Ebenhall verliebt und ihm ben Arpftallbecher als ift beffer als gehn Direttoren auf bem Talismon zum Geschent gemacht haben. Die Uhlandsche Lesung, wonach ein späterer leichtfinniger junger Lord ben Potal in tropigem Uebermuth ger= schmettert haben foll, ift eine poetische Behauptung, bon ber in Cumberland felbft in ber Boltsfage nichts befannt Das Shloß Ebenhall ift einer ber herrlichften und werthvollften Lanbfige in Großbritannien; in bem riefigen Barte fallen befonders bie prachtvollen. matten Zebern bom Libanon auf, bie einer ber Eblen bon Musgrave eigen=

#### ihren riefenhaften 3weigen berfelben ewigen Schatten berleihen.

banbig por mehr als bunbert Schren

einpflangte und bie befonders bie er=

wähnte Zauberquelle umgeben und mit

Schlangengift gegen die Beft? In bem Rampfe gegen bie Beft ift ben Mergten in Indien ein Bunbesgenoffe erftanben, auf ben wohl Riemanb bisher berfallen ift. Wie ber Rorrespondent bes Londoner "Lancet" aus Ralfutta melbet, find bort Ber= fuche gemacht worden, bie gu bem Er= gebniß geführt haben, daß das Gift ber Brillenschlange ben Folgen einer Beft= erfrantung entgegenwirft. Das Schlangengift wird mit Glycerin bermifcht und bann unter bie Saut gefprigt. Die erften Experimente find an peftfranten Affen gemacht worben, bie in allen Fällen eine fcnelle und beutliche Befferung bes Befindens zeigten. Die ein= geimpften Mengen bes Schlangengiftes fonnten babei berhältnigmäßig bebeutenb fein. Es ift fcmer einzufeben, worin biefe gunftige Wirtung bes Schlangengiftes beruhen foll, und eine Ertlärung ift bafür bisher auch noch nicht gefunden worden. Man muß vorläufig einfach annehmen, daß eben bas Schlangengift in feiner Wirtung auf ben menschlichen Organismus ber= jenigen bes Beftgiftes genau entgegen= gefest ift, fobag beibe einander auf= heben. Weitere Berfuche werben in ben wiffenschaftlichen Rreifen mit Spannung erwartet.

Eine Handsäge ist gut, aber nicht zum rasiren. Es ist keine Unwahrheit, zu sagen, dass gewöhnliche Seifen sich nicht zum Hausreinigen eignen. Gebrauche

SAPOLIO

(Original-Rorrefponbeng ber "Abendpoft".) Rem Borter Blandereien.

Corbett fommt' - Dan erwartet bamtt bie Genja: tien bes Tages. - Er fehrt aus Conbon gurud, um fich ju rechtfertigen. - Die mollige Dabemoifelle Cornille, mit ber er gujammen nach London ging. Bar fein Faufttampf mit DeCop ein Sowin

New Yort, 27. Sept. 1900.

Die Standal=Lüfternen beiberlei Be= fclechts reiben fich bie Sanbe, berbre= hen selig lächelnd die Augen und schnalzen mit ber Bunge. "Rinber, wird bas eine Sat!" fagt ber Gine jum Unbern und fügt feufgenb bingu: "Wenn es nur erft Freitag mare!" Um Freitag nämlich tommt bie "Cambania" bon Liberpool und mit ihr James Corbett, ber feit Bochen nichts fcnaub= te als Rache. Warum! Wegen ber Uffaire mit "Rib" McCon. Mit bem Monat September hat sich befanntlich anch ber Staat New Yort ben gibilifir= ten Gemeinwefen angeschloffen, ba in biefem Monat bas Gefet in Rraft trat, welches die Abhaltung von Faustkäm= pfen in irgend einer Form verbietet. Da hieß es heu machen, folange noch bie Sonne fchien, und fo tam es, bag im "Long Jeland Athletic Club" in Long Island und im "Madison Square Garben" in Rem Dort immer ein Faufttämpfer ben anberen jagte. Die lette Beranftaltung biefer Art mar biejenige im "Mabifon Square Barben" mit James Corbett und McCon als Sternen erfter Rlaffe in ber Runft ber männlichen Gelbftvertheibigung. Corbett fiegte über McCon. Unmittelbar barauf fuhr er mit einem Freunde, ei= nem Saufen Gelb und ber reigenben Mabemoifelle Cornille nach London. Mit einer reigenben Mabemoifelle nach London zu fahren, ift fcon faul. Roch fauler ift es, wenn man mit ihr gu= fammen eine fogenannte Luzus-Rabine nimmt und sich als Inhaber ber lette= ren Mr. und Mrs. Martin nennt. Aber bas Allerfaulfte ift es, wenn man als Mr. Martin eine Frau in New York zurudgelaffen hat. Freilich, Mabe= moifelles Mama fuhr ja auch mit und fie hatte erklärt: "Nur über meine Leiche geht ber Weg!" Aber als Jimmh barauf mit chnischem Behagen ertlärte: "Das war' mir bas Allerliebfte, chère maman!" befann fie fich eines Beffern, blieb lebenbig und brudte fämmiliche Augen zu. Nu Spaß, wenn man Corbett heißt und einen Saufen Gelb bei fich hat. Diefe frangösischen Mütter mit bem Weg über ihre Leiche fenne ich. Natürlich nicht aus eigener Erfahrung. Ich wünsche bei meinen wunderschönen Leferinnen nach wie bor als ein hochmoralischer Zeitungs=Ror= respondent, Bubligift, Nobellift, Dichter und humorift a. D. (Gottfeibant!) gu gelten. Das bleibt felbftverftanblich unter uns. Und ichlieflich nehme ich's Mama Cornille gar nicht übel. Die Talente bes molligen Töchterchens ta=

Dachgarten, Die Nichts bezahlen! bachte Mama Cornille. Aber bas war Jimmys Berberb. Raum war er fort, ba ließ bie gefrantte Gattin die Reporter tommen und bie= fen ergählte fie Schredliches. "Saha!" lachte fie mit fürchterlichem Sohn, baß es die Reporter eistalt überriefelte. "Genileman Jim" nennt Ihr ihn im= Ja Ruchen - ein Lump - ift er, ein Betrüger, ein Guffel, ein Che= frauenmighandlungsgehilfe (Unfpie= lung auf feine ehemalige Thätigkeit als Clert in Can Francisco). Der Fauft= tampf mit DicCon war ein gang ge= meiner Schwindel, Mues borher abge-McCon betam eine runbe Summe bafür, baß er fich berhauen Damit nicht genug, nahm "Gentleman Jim" — Saha! eigenes Gelb und wettete bamit burch einen Agenten im Beften auf fich fel= ber. Taufende hat er baburch verdient - pfui Deibel!" Rurgum, fie ließ, wie man fo gu fagen pflegt, tein gutes Saar an Jimmy. Betrogene Frauen find bekanntlich groß im Reingutes= haaranihremmannlaffen, und wenn er bie schönfte Glate bon ber Welt hat. haben Gie nicht auch schon biefe Be= obachtung gemacht, theuerfter Lefer ? Man mache fich einen Begriff bon ber Wirfung, welche bie Enthüllungen ber erboften Frau Corbett in New York hervorbrachte. Es war fo ungefähr, als ob mich mein Freund Wilhelm gum Gefandten in Bafhington unter gleich= geitiger Erhebung in ben erblichen Abelaftanb ernannt hatte, blog um ben Lobge und bie hiefige "Times" gu ar= In Corbetts Wirthschaft am Broadway und weiter hinauf in ber= jenigen "Rib" DcCops rauften fich bie Barteeper bergweifelt bie Saare, benn anstatt fleißig Whisten zu trinten, schnappten die Sports bafelbft nur nach Luft. Und um bie Cache noch toller gu machen, tam nun auch noch bie gute Frau Gelby, benn "Rib" DcCop beift eigentlich Norman Gelby, und erflärte ihrerfeits, bag ber Fauftfampf amifchen ihrem Mann und Corbett thatfachlich ein Schwindel gewesen fei. Uebrigens fei auch ihr Mann ein gang "fauler Ropp," befonbers als Chemann, unb

bett icheiben gu laffen. MIS Jimmy biefe fürchterlichen Dinge bei feiner Antunft in Conbon borte, gog er gunächft foleunigft ben Dr. Martin aus und Dirs. Martin bermanbelte fich jum aufrichtigen Bebauern bon Dama wieder in Mabemoifelle Cornille. Dann erklärte Jimmy: "Alles ift in-fame Berleumbung!" und ftürzte Hals über Kopf auf die "Campania," um

fie gebente fich ebenfo wie Frau Cor-

nach New Dort gurudgutehren. Bie gefagt, bas tann nett werben am Frei= tag ober Connabend, je nachbem ber Dampfer feinen Dod erreicht. Um oberen Broadway, fo zwifchen ber 34. und 40. Strafe, in ber nachbarichaft bon Corbetts und McCons Aneipen, herricht bie bumpfe Schwüle bor bem Gemitter, fagen wir lieber Tornabo. Die Eingeweihten behaupten, ber Tor= nabo bon Galbefton merbe ber reine Baifenknabe fein im Bergleich zu bem= jenigen, ben Corbett mitbringe. Bon einer Seite heißt es, Corbett habe bie "Campania" mit einem "Bufbing Bag" unterm Urm betreten und biefen im 3mifchenbed aufgebangt, wo er jeben Tag brei Stunben geubt hatte. Bon anberer Seite wieder wird behauptet, bie Barfeeper bei Corbett und DcCon fchraubten bereits alles Bewegliche an ben Boben ober fonftwo feft. In beiben Aneipen foll es fatal nach Ohrfei gen und Maulichellen riechen und ber= fchiebene Leute, wie es beift, figen fcon feit Tagen beim Bahnargt und laffen ihre Bahne baraufhin untersuchen, ob fie auch fest find. Frau Corbett und Frau McCon, alias Selby, find ganz fühl geworben und reben fein Bort mehr. Das ift befonbers unheimlich. Bielleicht geht ber Rummel fogar icon am Dod los. Die Mitglieber bes "Sportsmen's Benevolent Fund of Umerica," beffen Brafibent Corbett ift, wollen nämlich mit einem Leichenwagen jum Dod tommen und Corbett er= suchen, die Fahrt nach feiner Wohnung bem eigens bagu mitgebrachten Sarg angutreten. Falls er fich weigert, werben fie eine Strohpuppe an feiner Statt in ben Sarg legen. Corbett foll auf diese Weise berblümt angebeutet werben, baf ihn bie Sports als Fauft= tampfer für tobt betrachten. Rur bie Reporter laufen mit grabegu berflärten Gefichtern umber und fpigen einen Bleiftift noch bem anbern. Rann man's ihnen berbenten ?

S. F. Urban.

Der achte Unberberg = Boonefamp wird einzig und allein in Deutschland beftillirt. Giche Unzeige.

#### Bur Gefdichte der Dahlie.

Um 1784 fandte Bincent Cerban= tes, Professor und Direttor bes bota= nifchen Gartens in Megito, eine gur 19. Linne'fchen Rlaffe (Rorbblätter) gehörige Pflange an ben Profeffor ber Botanit und Dberauffeher bes botanischen Gartens ju Madrid, Anton Josef Cavanilles. Die fremde sparrige Pflanze mit ben an langen Stielen etwas hängenben, ziemlich fleinen Blu= men mit gelber Scheibe und 5 bis 6 ro= then ober orangefarbenen Randblüthen mar ben Botanifern burchaus unbefannt. Cavanilles beschrieb fie zuerft 1791 als Dahlia pinnata; "Dahlia" nannte er fie nach bem fcmebifchen Botanifer, Dr. Dahl, ber 1787 ju Abo geftorben mar. Beil aber ber Ramen Dahlia icon von Thunberg an eine andere Pflange bergeben war, wurde fie bon bem Berliner Botanifer Bil= benow in Georgina (G. variabilis) umgetauft, Gie erhielt biefen neuen Namen nicht zu Ehren bes Ronigs Georg III. von England, wie bie Eng= lander behaupteten, fonbern nach bem berühmten Reifenben Georgi in St. Betersburg. Der Rame Dahlia ber= chwand hieraut ganalich und wenig ftens in Deutschland ift bie neue Aflange allein mit bem Ramen Geor= gine populär geworden. Erft in neuerer Beit, in ben letten 30 Jahren etwa, tamen Sanbelsgärtner und, ihnen folgend, allmählich auch Botanifer auf ben ungewöhnlichen Ginfall, ben untabelhaften, allgemein üblich geworbe= nen Ramen burch ben alten, längft bergeffenen gu erfegen, und nun muffen wir uns abmuben, bie gut eingeburgerte Pflange Dahlie ftatt Georgine gu nennen. Bon Spanien aus fam bie neue Pflange 1787 nach England, ge= gen Enbe bes Jahrhunderis nach Deutschland (benn ichon um 1800 fannte man Georginen in Dregben) 1802 nach Frankreich; aber fie fcheint überall nur eine Rarität gewefen zu fein. Erft als Alexander b. Sumboldt und Bonpland, bie auf ihrer Reife in Merito "bie Wiefen um Santiago be Urio mit Georginen gefchmudt" fanben, Samen ber Pflange nach Guropa gebracht hatten, begann hier ihr Giegeszug. humbolbt fanbte Samen auch an ben Direttor bes botanifchen Bartens in Berlin. Um meiften murben Botanifer und Gartner überrafcht, als fie bemerkten, wie außerorbentlich leicht bie Farben ber Bluthen fich berändern und in ben berichiebenften Abftufungen erzeugen ließen. MitRecht hatte barum Wilbenow bem Namen Georgina bas Beiwort variabilis zugefügt. Das Intereffe fleigerte fich, als es 1808 bem Garten-Infpettor Sartwig in Rarls= ruhe gelang, Die erfte gefüllte Geor= gine gu gieben. Gin mahrer Betteifer entstand nun unter ben intelligenten Gartnern in Berlin, Leipzig, Beimar,

DEUTSCHEN GESETZEN Praeparirt, ist verzüglich geg HEXENSCHUSS, Rheumatismus, Rückenschmer DR. RICHTER'S weltberühme PAIN EXPELLER. New York, d. 26. Juli 1897.
Ich habe Dr. Richter's
NKER PAIN EXPELLER
braucht und gefunden,
sse er bei Rheumentismus,
xenschuss und Huffweh
sdezeichnete Dienste Sidonie Miles Dim 250. n 500. bel allen Droguisten oder vermittelst.

Ad. Richter & Co., 216 Pearl St., New York

36 NATIONALE GOLD - MEDALLEN

Erfurt, Rarlsruhe und anderen Orten.

befonbers auch in England; überall be= muhte man sich, in Farben und Formen neue Spielarten gu gewinnen. Man fette Preise von 100 bis 1000 Thaler auf die beften und fconften neuen Spielarten. In Deutschland begahlte man noch in ben Siebziger Jah= ren einzelne Knollen mit 3 bis 5 Tha lern. Mit größtem Gifer und Erfolg arbeitete namentlich ber junge Gartner Chriftian Deegen in Röftrig. 1824 begann er bier mit etwa 20 aus Beimar bezogenen Eremplaren bie Rultur ber Georginen, und 1826 tonnte er bereits fein erftes Bergeichniß eigener Buch= tungen herausgeben. Bis Mitte ber Dreißiger Jahre maren bie Englanber Meifter in ber Angucht. Bon biefer Beit ab machten ihnen bie Deutschen erfolgreiche Ronturreng, wobei fich Schmidt, Saage, Tifchinger u. 2. in Erfurt auszeichneten. 1836 murbe für bie in Jena tagende Gefellicaft beut= fcher Raturforfcher und Merate Die erfte größere beutsche Ausstellung abge= onittener Georginenblumen beran= ftaltet, ju ber Chriftian Deegen icon über 200 Sorten meift eigener Buch= tung borlegen tonnte. 2. b. Sumbolbt, ber Alles genau betrachtete, war nicht wenig erftaunt über bie reigenben Ber= änderungen, ju benen bie megifanifche Wiefenpflange in faum mehr als 30 Jahren gebracht worben. In ben fiebgiger Jahren wurde in ben Ratalogen bereits über 2000 Spielarten berichtet, und beute schätt man fie auf 5 bis 6000. Borbanden find fie wohl nicht, benn bie meiften Spielarten, auch fehr berühmte, berichwinden nach gar nicht langer Zeit.

#### Gine Frauenausstellung.

Mus London wird gefdrieben: Die

Frauenausstellung in Garls Court in London ift wohl eine ber intereffante= ften und eigenarfigften Expositionen, bie je gu feben waren. Die Erfolge, Die bas Wirten ber Frau sowohl auf häuslichem wie auf geistigem Gebiete zeitigte und bie uns nun borliegen, laffen auch für die Erreichung des bor= geftedten Ziels in ber Frauenbewegung bas Befte hoffen. Man fieht gunächst auf ber Musfiellung bie Frau in ihrer ureigenften Domane, in ihrem "Some", wie fie als guter Geift ber Familie schaltet und waltet. In der Settion für Kinderpflege und Erziehung wird ber Blid burch Eigenartiges gefeffelt. Jebe Mutter ift bie forgfamfte Buterin und Pflegerin ihres Rinbes, fie hat ihre eigene Urt und Beife, ihren Liebling gu nahren, gu lehren und gu ergieben. und in biefer Abtheilung fieht man bie Methobe, wie bies geschieht, viel ver= einfachter, in gang neuer prattischerer Form, als fie bisher üblich mar. Mrs. Aba Ballin hat fich Jahre hindurch mit bem Studium ber Rinberpflege befchaf= tigt, und führt nun ihr reiches Wiffen und bie Erfahrungen anschaulich bor Mugen. The Model Hospital Section berbient infofern unfer größtes Intereffe, als fie jenes weite Feld ber Rrantenpflege umfaßt, wo eine garte Frauenhand mit Berftanbnig und ebler Opferfreudigfeit hilfreich und linbernd eingreift. Gines Befuches werth ift auch die Internationale Runftausftel= lung, und die bafelbft ausgeftellten Del= bilber, Paftelle und Aquarelle geben Beugniß für bie Bolltommenheit ber Frauentunft auch in biefem Genre. The Royal School of Art Needlework and Reading Colleges, unter ber Patronang ber Pringeffinnen Chriftian bon Solftein und Louife, Marchionek of Lorme, find burch weitbergweigte Ausftellungen ihrer Arbeiten, gang befonbers Stidereien, bertre-Sehr hübsch ift die Puppen=Aus= ftellung, bie jum größten Theil Ge= schenke ber Rönigin bon England an bie meiften Regentenhäufer Guropas enthält. Man befommt ferner Ginblid in bie Benegianer Spigeninduftrie, mo flinte Finger Die herrlichften Mufter hervorgaubern; auch hubsche bon Frauen berfertigte Solgarbeiten finb au feben.

Bie in Belgien gefpielt wird.

In ben Sport= und SpielfreifenBel=

giens wird ein jest fürzlich bekannt ge= wordener Borfall eifrig befprochen, ber in ber That geeignet icheint, ein eigen= thümliches Licht auf die Natur ber meiften in Belgien leiber gebulbeten, oftmals fogar behördlich geforberten Spielflubs zu werfen. Gin burch feine berwegenen Ginfage allgemein befannter Spieler hatte eines Abends bas Glud, in einer Stunde 350,000 Fr. gu gewinnen. Dit biefem netten Gumm= den beschwert, schidte er fich an, fo fcreibt ein Bruffeler Rorrefponbent, ben Rlub zu verlaffen, um fich in ftiller Burudgezogenheit feines unerhörten Gludes gu freuen. Das mar aber nicht nach bem Gefchmad bes Spielpachters, ber, wortlich genommen, bor Buth einen biden Ropf betam, er berlor ihn aber nicht beshalb, fonbern gab gebn ber, wie üblich, vorhandenen "Damen" einen Bint, ber nur ju gut berftanben murbe. Diefe Behn umringten ben gludlichen Geminner. "Aber, Freund= den, Du wirft uns boch menigftens einen Goblet gutommen laffen wollen!" Ubschlagen hieße unter folden Umftan= ben wirklich nicht Ravalier fein. Man begann alfo in einem fleinen Salon machtig vielen Flafchen Champagner ben Sals zu brechen. Rach einer Stun= be war ber Rlubmann bollftanbig be= trunfen. Die Beiber rebeten ihm nun zu, nochmals bas Glud auf bie Probe ju ftellen. Das geschah, und im Sand= umbreben war ber Betreffenbe nicht nur feine 350,000 Franten los, fon= bern noch 70,000 bagu! Die Ramen bes fo hart Geftraften und bes Spiel= bachters find befannt, fie helfen bas Agitationsmaterial verstärken, welches Senatoren unb Abgeordnete nebfi einem Theile ber unabhangigen Breffe für ben Felbzug gegen bie Spielfeuche in Belgien fammeln.

- Bu Gratulanten braucht fich Ries mand zu gratuliren.

# DR. OREN ONEAL



Die Entdeckung von Chicagos genialem Augenarit hat der Wiffenschaft der Augenheilkunde neue Kapitel hingugefügt und seinen Ruhm als Augenarit für alle Beit begründet.

Dr. Oneal verhütet und heilt Blindheit mittelft feiner Driginal=Metho= ben. Staar, weiße Fleden und Schaumhäute auf ben Augen werben entfernt gang allein burch milbe Me= biginen.

Schielende Augen ichmerglos gerichtet inner= halb gwei Minuten, burch bie neue Oneal= Methobe .- Reine Binden .- Rein 3mangs: Aufenthalt in buntlen Rimmern.

Beachtet, freie Untersuchung und Konfultation, sowie ein Exemplar von Dr. Oneal's Roth Buch die gange Boche frei!

# DR. OREN ONEA

52 DEARBORN STR., CHICAGO, ILL. Nahe Randolph Strasse. Donnerstag Abends von 6 bis 8 Ahr. Sonntags geschlossen.

Finanzielles.

## HE NORTHERN TRUST COMPANY\*\*\*BANK

6. D. Ede La Galle IL Abams Str. Erfucht Gingel - Berfonen, Firmen und Korporationen, bie ihre Kontos gu transferiren ober theilen mun: den, um Uebermeifung bes Gangen ober eines Theiles ihres Banfges

Binfen bezahlt an Bepofiten auf laufende Sontos und an

Spar- und Truft-Ginlagen. Direttoren: A, C. BARTLETT, irb, Spencer, Bartlett & Ca. J. HARLEY BRADLEY, WILLIAM A. FULLER, H. N. HIGINBOTHAM, MARVIN HUGHITT,

Brafibent ber Chicago & Rorthweftern R. R. C CHAS. L. HUTCHINSON, Bige-Brafibent ber Corn Eg. Rat'l Bank. MARTIN A. RYERSON, ALBERT A. SPRAGUE, BYRON L. SMITH,

#### Ausländische Gold: Government Bonds!

4% Deutsche Reichs-Schabscheine. 33% Deutsche Reichs-Anleibe. 33% Deutsche Reichs-Anleibe. 4% Schweische Regierungs-Anleibe. 5% Megifanische Regierungs-Anleibe. Mile in Gold jahlbar num täglichen Rarftvreis. — 11. S. Government, Spanish, Stadt, Eisenbahn und andere gute Bonds, Alfe auf Berlangen, Tel. Main Iwo.

OTIS, WILCOX & CO., Bankiers H. WOLLENBERGER, Mgr. Bonb. Dept , 186 La Salle Str., 'The Temple', Chicago.

201ep. 1m 3

## R HAASE&GO. 84 LaSaile Str.

Hypothekenbank, Berleihen Geld auf Grundeigenthum in der Stadt und Umgegend zu ben niedrigsten Markt-Katen. Erfte Sphotheten zu sicheren Rabitalanlagen stets an Hond. Geundeigenthum zu verkaufen in allem Theilen der Stadt und Umgegend. Office des Foreft Some Friedhofs.

WM. C. HEINEMANN & CO. 92 LASALLE STR.,

Sypothefen!

Geld ju berleihen! Bu beftem Bins-Raten. Genaue Austuuft gerne ertheilt bibofa, bw Eugene Hildebrand, Rechtsanwalt.

A. Holinger & Co., Hnpotheken=Bank, 65 WASHINGTON STR.

geld gu 5, 52 und 6 pel. auf Grundeigenthum Vorzügliche erfle gold-Mortgages in beliebt.

WESTERN STATE BANK Acrbweft:Ede LaGalle und Bafbington Str. Allgemeines Bank - Gefchäft. 3 Brog. Binfen bezahlt im Spar=Deptmt.

Beld gu verleihen auf Grunbeigenthum. Erfte Supotheten ju verfaufen. 3n Chicago feit 1856. Kozminski & Yondorf.

73 Dearborn Str.,

Geld in ber- Grundeigenthum Befte Bedingungen. Bon- machten, Wechle und Arebit-Briefe. familjilj E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR. Geld ju verleihen auf Grund-

eigenthum. Erfte Sypotheten zu verfaufen. Reine Rommiffion. H. O. STONE & CO.,

<u>Gie Gie Transatlantique</u>

Frangofifche Dampfer-Linie. Ale Dampfer biefer Linie maden bie Arife regelmt-big in einer Bode. Schnelle und bequeme Linie noch Gubbentichtenb und ber Schweig. th bee Schweig. Ijabili
71 DHARBORN STR.
AUTICE W. KOMINSKI, General-Naguak
bes Besterak.

# Grben - Aufruf.

Erben wollen sich wegen einer benfelben zugefallenen Erbischaft direkt an Herrn Konfulent R. B. Kempf in Chicago, Ill., 84 La. Calle Strafe, wenden:

Buhl, Abam, aus Campertheim. Chermein, Friedrich, aus Baihingen Frech, Jogann Heinrich, aus Raltenthal. Halber, Matthäus, aus Daib. Hobenberger, Johannes, aus Plattenhardt. Klent, Friedrich Michael, aus Bibersfeld. Rnapp, Chriftian, aus Beuren. Robler, Rarl ,aus Derrenberg. Mueller, Friedrich, aus Deichelbronn. Roth, Frang, aus Lorich. Sailer, Bictoria, aus Obernborf. Schaefer, Gottlob, aus Waiblingen. Schauer, Rarl Josef aus Biberach. Schweizer, Rarl, aus Oberfielmingen, Straub, Daniel, aus Beislingen. Straus, Ferbinand, aus Münchweiler. Bollmer, Philipp Friedrich, aus Owen. Mahl, Auguftus, aus Oberfirchberg.

Burfter, Johann Dartin, aus Bolanben

Bollmachten, bejorgt burch

Deutsches Konsular= und Rechtsburean. Bertreter: Konfulent Rempf, 84 LA SALLE STR.

Offen bis 6 Uhr Abends. Conntags bis 12 Ubr

für Dampferfahrten ben Reis Bort: Dienstag, 2. Oft .: "Raifer Bilbelm ber Große", Grpreg, nach Bremen. Donnerfteg, 4. Oft .: "Friedrich ber Große", nach

Donnerstag, 4. Oft.: "Columbia", Express, nach Gremen, nach Gamburg.
Samstag, 6. Oft.: "Notterbam"... nach Koiterbam.
Samstag, 6. Oft.: "Notterbam"... nach Koiterbam.
Dienstag, 6. Oft.: "Lahn", Express, nach Demburg.
Dienstag, 9. Oft.: "Lahn", Express, nach Premen.
Donnerstag, 11. Oft.: "Augusta Bictoria", Express, nach Annburg. Abfahrt von Chicago zwei Tage verher.

geldfendungen durch Deutsche Reichspost. Bollmachten, notariell und fonfularifd,

Erbichaften, regulirt. Forfduß auf Ferlangen. Deutsches Konsular-

und Rechtsbureau, 185 Clark Strasse. Office-Stunden bis 6 Uhr Mbs. Conntags 9-12 Ube

H. Claussenius & Co. Konful B. Clauffenius.

Grbichaften Vollmachten unfere Spezialität. 3a ben letten 25 ? bren haben wir über

20,600 Erbschaften regulirt und eingezogen, - Borfcuffe gewährt. Derausgeber ber "Bermifte Erben-Lifte", nach amblichen Quellen jusammengeftelt. Bechfel. Boftzahlungen. Fremdes Geld.

Morddeutschen Llond, Bremen. Melteftes Deutsches Inkasso=,

Rolarials- und Rechtsbureau. Chicago. 90-92 Dearborn Strafe.

Conntags affen ben 9-19 ilbe. Schiffstarten.

\$25.00 mad | Europa \$29.50 vou (3wifdenbed)

Geldfendungen burd bie Reichspoft 3mal möchentlid. Deffentliches Rotariat. Follmadten mit tonfularifden Beglam-bigungen. Grofcaftstaden, Rollen-tionen, Spezialität. WOELKY & CO.,

167 Washington Str. Freies Auskunfts-Bureau.

hus toftenfrei folleftiri; Redisfaden alles Met prompt ausgeführt. Met prompt aufgefaber. 92 Jagaffe Sitte, Blummer 41. am?